





BANCROFT LIBRARY

D 292 AA





## Neue Reisen

durch die Vereinigten Staaten, Mexiko, Ecnador, Westindien und Venezuela

bon

Friedrich Gerftäder.

Zweiter Band:

Mexito, der Ifthmus und Weftindien.

(Erfter Theil.)

Die Uebersetung wird vorbehalten.

Jena, Hermann Coftenoblerun 1868.



37,440 ancroft Library

## Inhaltsverzeichniß des zweiten Bandes.

|     |                                   |     |    |   |      |    | Seite |
|-----|-----------------------------------|-----|----|---|------|----|-------|
|     | (Erfter Theil.)                   |     |    |   |      |    |       |
| 1.  | Bon New-Orleans nach Bera-Cruz    |     |    |   |      |    | 7     |
| 2.  | Bon Bera-Cruz nach Puebla         |     |    |   |      |    | 46    |
| 3.  | Puebla                            |     |    | • |      |    | 73    |
| 4.  | Bon Puebla nach Mexiko            | •   | •  |   |      |    | 105   |
| 5.  | Die Hauptstadt Mexiko             |     | •  |   | •    |    | 123   |
| 6.  | Der Weihnachtsmarkt zu Mexiko uni | o t | ie | F | ftze | it | 168   |
| 7.  | Von Mexiko nach Cuernavaca        |     | •  |   |      |    | 180   |
|     |                                   |     |    |   |      |    |       |
|     | (Zweiter Theil.)                  |     |    |   |      |    |       |
| 8.  | Von Cuernavaca nach Acapulco .    |     |    |   |      |    | 213   |
| 9.  | Acapulco und weiter               | •   |    |   |      |    | 256   |
| 10. | Ein Abstecher nach Ecuador        |     |    |   |      |    | 291   |
| 11. | Panama                            |     |    |   |      |    | 339   |
| 12. | Von Panama nach St. Thomas .      | •   |    |   |      |    | 371   |
| 13. | St. Thomas                        |     |    |   |      |    | 399   |
|     |                                   |     |    |   |      |    |       |



## Yon New-Orleans nach Vera-Gruz.

Samstag, 23. November, ging ich an Bord ber Schoonerbrigg "Daphne", um mit dieser den Mississppi hinab durch den Golf nach Meriko hinüber zu fahren. Abends acht Uhr etwa wurben wir flott. Das kleine Schlepp-Dampsboot nahm uns, zwei große Schiffe, ein amerikanisches und ein preußisches, die "Georgina", mit noch einem dreimastigen Schooner in's Schlepptau, und wir dampsten langsam den Strom hinab, etwa zwei Meilen unter der Stadt wieder Anker werfend.

Das war schon ein langsamer Anfang, ließ sich aber nicht ändern. Auch am nächsten Worgen brachen wir spät auf, weil auf dem Amerikaner, dem "Pokahontas", ein Streit unter der Mannschaft ausgebrochen und ein Deutscher durch ein

Messer verwundet, ein Frländer bös zerschlagen worden. Beide mußten zurück nach New-Orleans geschafft und gegen zwei andere Watrosen ausgetauscht werden. Das dauerte etwa bis zehn Uhr, dann setzten wir unsern Weg, zwar mit der Strömung, aber gegen den Wind, langsam fort, um an demselben Abend, Gott weiß aus welchem Grunde, wieder vor Anker zu gehen. Wir kamen nur wenig von der Stelle.

Am Montag erreichten wir endlich Abends und bei Gegenwind die Barre, als ein Telegraphenbeamter vom Lande an Bord kam und dem Capitän eine Depesche übergab. Unglaublich, aber wahr, in der Depesche stand, daß die Papiere des Schiffes nicht in Ordnung wären und wieder nach New-Orleans hinaufgeschickt werden müßten, und der Capitän entschloß sich, selber zu gehen.

Am nächsten Morgen schlug der Wind um, und wir hätten fliegend den Mississippi verlassen können, aber nein, da lagen wir fest, von unserem Anker gehalten, und erwarteten die Rückkunft des Capitans. Das war ein mal Pech.

Die Zwischenzeit benutten wir, um zu fischen, und fingen mit ber Grundangel Seefvrellen, einen Fisch in Form ber Asche ähnlich, aber mit Forellenkopf, boch zu weichlichem Fleisch.

Am 26. kam die "Teutonia" von Hamburg, das zweite Schiff der Hamburg-New-Orleans-Linie, über die Barre und dampfte stromauf. Wie gern wäre ich an Bord gegangen, aber die "Teutonia" hielt sich leider nicht bei uns auf.

Am 28. kam ber Capitan nach sehr rascher Fahrt zurück und hatte seine Papiere in Ordenung, aber der Wind war ungünstig und brachte die Nacht einen fliegenden Sturm aus Süben, so daß wir zu schleppen anfingen und ben zweisten Anker auswerfen mußten. Das war zweimal Pech, und an segeln natürlich nicht zu benken.

Am 29. heftiger Subwind mit hohem Seesgang. Ein französisches Schiff, von zwei Schleppsbampfern gezogen, arbeitete neun Stunden, bis es in ben Strom kommen konnte, lief bann aufswärts und ankerte gerabe unter unserem Stern.

Am 30. wundervoller Nordwind, — wir hatsten mit zehn Meilen Fahrt auslaufen können, aber der Franzose — dicht unter uns lag er; wir wären nicht im Stand gewesen, den Anker zu heben, ohne ihm in die Takelage zu laufen, und er konnte gegen Wind und Strömung nicht von der Stelle. Damit versäumten wir den wuns

bervollen Wind und Morgen. Das war breimal Pech. Die Reise von New-Orleans bis Beras Eruz bauert unter günftigen Umständen etwa fünf Tage. Heute ist ber siebente, daß wir New-Orleans verlassen haben, und wir liegen noch immer im Mississippi.

Allerbings hatten wir einige Abwechslung an Bord, benn der Sohn des Capitäns bekam einen Cholera-Anfall und wir damit die günstige Ausssicht, die Krankheit durchzumachen; aber glückslicher Weise besserte es sich wieder mit ihm, und wir hatten die Angst umsonst gehabt. Es wäre auch wirklich zu arg gewesen, denn als ich das letzte Wal im Jahre 1843 aus New-Orleans auslief, hatten wir das gelbe Fieber an Bord, und jetzt wäre die Cholera ein erbärmlicher Tausch gewesen.

Neulich Abends hörte ich einem Zwiegespräch zwischen dem Steuermann und meinem einzigen Mitpassagiere zu. Beibe sind Yankees, und der Letztere war eine kurze Zeit als Inspector bei dem Whisken=Steuer=Departement angestellt. Ich gebe es auch nur deshalb hier wieder, um den Geist zu zeigen, der jetzt im ganzen Volke herrscht, muß auch bemerken, daß der Steuermann ein einfacher Seemann und der Andere ein anständiger

und liebenswürdiger junger Mann ift, die es Beibe für die größte Schande halten würden, auch nur einen Cent von einem Andern wirklich zu stehlen.

Der junge Passagier äußerte, baß er große Hossenung hätte, wieder bei der internal Revenue (bas Bolk nennt sie infernal) angestellt zu werben, und der Steuermann meinte sehr naiv: "Alle Wetter, das wäre ein Posten, da könnte Einer in ein paar Jahren sein Schäschen in's Trockene bringen," worauf der Passagier sagte: das ginge doch nicht so leicht, als er denke. Den unteren Beamten würde zu sehr auf die Finger gesehen, und es wären eigentlich nur die oberen, die wirklich im Stande wären, ihr Glück zu machen. "Aber etwas fällt doch immer dabei ab," bemerkte der Steuermann. "Ja, etwas schon," meinte der Andere, "aber es muß klug angefangen werden."

Ich konnte mir jetzt nicht helfen, und bemerkte ihnen, sie redeten da so ruhig von der Chance, Onkel Sam zu bestehlen, als ob die Beamten gar keinen Eid leisten müßten, der sich boch nicht so leicht umgehen ließe.

"Bah!" sagte ber frühere Branntwein-Controleur, — "in bem Eibe steht gar nichts bavon ba; — hier ist ber Eid, ben wir zu leisten haben. Ich würde wahrhaftig nie einen Privatmann übervortheilen, aber aus der Regierung mir eine gute Stellung, und "zu machen, was man kann," ist gewiß keine Sünde."

Ich bat ihn, mir ben Eid zu zeigen, ben er gebruckt bei sich trug, und dieser enthielt fast in der ganzen Form nichts Anderes, als auf die frühere Rebellion bezügliche Andeutungen, die den Beamten verpflichteten, lohal zu bleiben. Nur am Schlusse versprach er mit ein paar kurzen Worten, seine Pflicht treu und redzich zu erfüllen. Ich deutete jest auf diese Stelle und fragte, wie sie dieselbe, nachdem sie dies einmal beschworen, mit ihren Ansichten über die Sache vereinigen könnten; sie meinten aber sehr ruhig, dies hätte damit nicht das Geringste zu thun, und "es gäbe keinen Beamten, der nicht derselben Ansicht wäre."

Daß sich die Sache wirklich so verhielt, wußte ich schon selber aus eigener Erfahrung und nach dem, was ich von Anderen darüber gehört, aber ich hatte es noch nie so klar und deutlich durch einen Beamten selber aussprechen hören. Die Beamten sehen also diesen Eid als gar nicht bestehend an, und stehlen eben so viel, als sie,

ohne entbeckt zu werben, möglicher Weise können. Das ist aber selbst die Ansicht sonst unbeschol= tener und braver Amerikaner; — nun denke man sich, welche Ansichten das Gesindel hat.

Wie schon vorerwähnt, verhinderte uns das dicht unter unserem Stern ankernde Schiff am Auslausen, und der Schleppdampfer einer andern Linie als der, welchen die "Daphne" benutt hatte, weigerte sich, uns fortzunehmen. Glücklicher Weise kam aber gleich nach Tisch ein anderer von drausen ein, machte uns frei, nahm uns in's Schlepptau und brachte uns ohne Weiteres über die Barre hinaus, wo wir, mit allen Raasegeln geset, vor dem Winde und auf kaum bewegter See lustig bahinglitten.

Mittags am 1. December, etwa 120 Meilen von der Mündung des Mississpientsfernt, sahen wir unter 27° nördlicher Breite etwa die ersten sliegenden Fische, und das sollten auch ungefähr die einzigen Fische bleiben, die wir dis heute, Donnerstag, 5. December, zu sehen bekamen, einige Schweinesische ausgenommen, von denen wir wohl einen harpunirten, aber nicht an Deck bekamen. Bis hierher hatten wir auch eine herrsliche Brise, die uns rasch weiter und unserem Ziel entgegengeführt haben würde, wenn unser

Capitan eben ein anberer Mann gewesen. So aber schlief er ben ganzen Tag.

Ich habe etwas Aehnliches nie für möglich gehalten —, aber nur breimal an jedem Tag — nach jeder Mahlzeit nämlich — kam er an Deck, kauerte sich bort nieder, rauchte seine Pfeise und ging bann ordentlich und regulär wieder zu Bett. Dabei hatte er bedeutende Angst, daß wir in der Nacht das ihm unbekannte Bera-Cruz anlausen sollten, und noch auf 150 Meilen Entsernung ließ er in der herrlichsten Brise alle leichten Segel einnehmen, damit wir nicht zu raschen Fortgang machten.

Das war am 3. und Windstille folgte. Heute sind wir endlich (am 5.) in Sicht von Land gestommen, und heute Abend weht eine prachtvolle Brise. Natürlich läßt der Capitan schon in diessem Augenblick wieder die oberen Segel einnehmen und geht dann direct zu Bett. Es ist zum Verzweiseln!

Am 6. Wie gebacht, so geschehen. Mit der gestrigen Brise hätten wir wenigstens den Leucht= thurm von Bera=Cruz anlaufen können, aber Gott bewahre! Die Segel waren halb einge= nommen und konnten nicht wieder gesett wer= ben — da der Capitan schlief. Als er heute

Morgen aufwachte, war Winbstille, und wir treiben jest in Sicht bes prachtvollen Kraters Orizaba braußen in See herum.

Der Anblick, als heute Worgen bie Sonne aufging und die Schneekuppe des Drizaba beschien, war herrlich, aber doch kein Vergleich gegen den von gestern Abend, als sie hinter den gewaltigen Bergwänden unterging, ihre riesigen Contouren klar gegen den westlichen Himmel abzeichnete und sie mit ihrem rothen Lichte übergoß. Zu gleicher Zeit lagen so phantastisch geformte Wolkenmassen zwischen und um diese Gebirgsformen, daß man oft kaum wußte, was Berg, was Wolke sei, und das Auge staunend dem wahrhaft märchenhaften Scenenwechsel folgte.

Ich habe viel Schönes und Wunderbares von Bergscenerien in meinem Leben gesehen, aber nie etwas wild Phantastischeres, als dieses von der Sonne gluthroth übergossene Gewirr von Bergen und Wolken, das uns leider nur zu bald im hellen Wondenlicht verschwand.

Heute Morgen liegt ber Orizaba, noch etwa 100 Miles entfernt, vor uns, und man kann mit bem Teleskop beutlich ben ungeheuren Krater in seiner Spitze erkennen. Er muß aber seit ziem= lich langer Zeit kein Feuer ober heiße Dämpfe

ausgestoßen haben, benn ber Schnee liegt oben an seinem Rand noch voll und dicht, und nur eine tiefe Schlucht läßt sich an seiner Nordseite erkennen, in welcher früher wahrscheinlich die Lava ihren Absluß fand.

Rein Lüftchen regt sich babei; bas Schiff liegt so still, wie vor Anker, und kein einziges Segel ist am Horizont zu sehen. Noch nicht einmal ein Bogel hat uns besucht, — ein Zeichen, daß wir noch ziemlich weit vom Lande ab sind. Der Capitan schläft wieder.

Am 7. Enblich Rettung aus dieser langsweiligen Umgebung. Wir waren ben ganzen Tag fast mit Windstille herumgetrieben, und erst etwa um drei Uhr kam eine kleine Brise, die uns dem Lande etwas näher trieb — aber auch diese schien uns nichts helsen zu sollen, denn gegen vier Uhr sprach der Capitän schon wieder davon, daß er nicht wagen dürfe, dem Land zu nahe zu kommen — und von einem Lootsen war keine Spur zu sehen. Es sehlte auch wahrlich nicht viel, so wären wir dicht vor der Einfahrt wieder umsgekehrt, als wir noch etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ein kleines Boot entsdeckten, das auf uns zu zuhalten schien. Es war in der That ein Lootse, der uns gerade mit

Dunkelwerden erreichte — und fast zugleich ers hob sich eine so prächtige Seebrise, daß wir, vor bem Wind, bem Lande rasch entgegenfliegen konnten.

Der hafen von Bera-Eruz gehört nicht zu ben besten und ift bei einem gerade in dieser Jahreszeit am häufigsten wehenden starten Nord= wind ben barin liegenden Schiffen oft gefährlich. Gin Riff erstreckt sich babei am Lande reichlich zwei Meilen, vielleicht noch mehr hinauf, und man darf beshalb nicht etwa auf ben nieberen und schlechten Leuchtthurm zuhalten, sondern muß ibn fo lange links liegen laffen, bis man fast auf ben Strand geräth, und nun - bis babin einer Westrichtung folgend, nach Guben zu in den Canal einläuft, der zwischen Bera-Cruz und dem Fort Ulloa den eigentlichen Hafen, oder vielmehr die Rhede bildet. Man hat da allerdings an manchen Stellen nur vier Raben Waffer, aber keinen besondern Ankergrund, und leider fällt es gar nicht so felten vor, daß bei einem einsetzenden Nordsturm die Schiffe ihre beiben Unter ichleppen und an die Ruste getrieben und zerschmettert werben.

Da lagen wir — brinnen in der Stadt schlugen die Glocken die achte Stunde an, — im dicht beiliegenden Fort trompeteten die Wachen

und machten einen Seibenlarm - und wie mun= berhar bie Stadt felber babei im bellen Monden= lichte lag; wie sonderbar die niederen, alters= arauen häufer mit den sie umgebenden Restungs= mauern und ben runden Ruppeln und zahlreichen Thürmen aussahen! Selbst das Fort, durch bas Mondenlicht niedergedrückt, schien flach zu sein und auf bem Waffer zu schwimmen - aber bie Seereife war wieder einmal überstanden und ich selber in einem neuen, prachtvollen Land, nach bem ich mich ja schon so lange gesehnt. Dort brüben lag ber Schauplat von Cortez' Thaten bort herrschte Montezuma — und Maximilian — Beibe jo unglücklich, und boch wie verschieden in ihrem gangen Wirken - bort, unter ben fcum= mernden Bergriesen, lag ein ganges Chaos von Weltgeschichte, und ich konnte die Zeit kaum erwarten, wo ich den Fuß auf mexikanischen Boben feten würde.

— Jest bin ich ba, — hier an ber Plaza sitze ich und schaue auf das wunderliche Treiben zu meinen Füßen hinab, auf den grünen, freundlischen Platz mit Palmen und Granatbüschen, zwischen benen ein geschmackvoller Brunnen sein plätscherns des Wasser emporsendet, auf die wunderliche Kasthedrale gegenüber, deren Dächer und Vorsprünge

mit einer Unzahl von Zapilotas ober Aasgeiern besetzt sind, auf die Señoritas in ihren Mantillen und die Mauleseltreiber in kurzen Serapes und breitrandigen Sombreros, auf die nichts weniger als kriegerisch aussehenden Soldaten in rothen Hosen und blauen Jacken, auf spielende Kinder und vorbeigaloppirende Pferde.

Wie ein altes Märchenbild vergangener Zeit liegt die kleine Hafenstadt hier um mich her, so unähnlich dabei irgend einem andern Ort der Welt, wie es sich nur möglicher Weise denken läßt. Bera-Eruz — ja, wahrlich, es führt seinen Namen mit Necht, denn es hat das wahre Kreuz des Landes schon seit endlosen Jahren getragen und gewöhnlich das vorderhand ausessen müssen, was ihm Andere im inneren Lande eingebrockt, die dann auch ruhig warteten, um zu sehen, wie es ihm bekommen würde.

Bera-Cruz — ba fteht auch kein Haus, bas nicht in ber einen ober andern Revolution seine Kanonenkugel bekommen, und selbst ber alte Orizaba, der verstorbene Bulkan jener Nachbarschaft, scheint Mitleid mit der Stadt bekommen und aufgehört zu haben, sie durcheinander zu schütteln, benn sie war geplagt genug und er konnte seine Bemühungen deshalb getrost einstellen.

Und tropbem begreift man nicht, wenn man ben Blat und seine Befestigungen genauer an= fieht, daß er nicht ichon lange in feinen Rampfen mit ben Amerikanern und Frangofen in Grund und Boben zusammengeschoffen ift, benn bie Mauern sehen wahrlich nicht so aus, als ob sie ber Rugel aus einer gezogenen Kanone Stand halten könnten. Bera-Eruz hat aber tropbem Glud gehabt, benn bie Liberalen, bie es im let= ten Rriege ernstlich beschoffen, waren fo ärmlich mit Geschüt verseben und zielten fo schlecht, um ihm verhältnißmäßig doch entsetlich wenig Schaben zuzufügen, und die paar Rugeln, die wirklich in die Stadt flogen, beschädigten wohl einzelne Saufer und Rirchen und gertrummerten in ben erfteren besonders Spiegel und Schränke und erschreckten arme Frauen, ohne jedoch für die Belagerer einen wirklichen Erfolg zu erringen.

Die Kirchen boten freilich die größte Scheibe und wurden beshalb auch von den meisten Rugeln getroffen, und daß man in dem sonst doch so ziemlich bigotten Lande so entsetzlich wenig für ihre Restauration thut und die meisten in der That völlig verfallen läßt, hat wohl seinen Grund in der Auflösung der Klöster überhaupt, und in ber Beschränkung der Rechte sämmtlicher Geist= lichen. Ihre Macht in Merito ift gebrochen, und wenn sie auch mit alter Zähigkeit baran arbeiten, fie wieber zu gewinnen, wird ihnen bas boch faum gelingen. Gegenwärtig icheint nur eine einzige von allen Kirchen ber Sauptstadt in regelmäßigem Gebrauch zu fein — die Kathedrale an der Plaza. Die übrigen, wo sie nicht gang bem Ginfturg nabe find, fteben leer und werden fast fämmtlich als Bobegas ober Waarenlager an hiefige Raufleute ausgemiethet. - Die geift= liche Bartei wird hier allerdings ftreng unter bem Daumen gehalten; man fieht zum Beifpiel keinen einzigen Geiftlichen im Ornat ober in Ordens: tracht auf ber Strafe; ebenfo ift jett gesetlich verboten worben, die beilige Monstrang offen gu Sterbenben zu tragen - in einer bevölkerten Stadt immer ein höchst störenber Gebrauch, ba er plötlich den gangen Vertehr hindert und die ihm Begegnenben, ohne Rudficht auf das Glaubensbekenntniß, zwingt, in einer wenigstens an= icheinend betenden Stellung fteben zu bleiben, bis ber Rug vorüber ift. Ja, in einigen Ländern Sud-Amerikas zwang man fogar Jeben, auf bie Kniee niederzufallen, und mancher Fremde, aus einem protestantischen Lande vielleicht, ber nicht einmal gleich mußte, um mas es fich ba handle, wurde bei solchen Gelegenheiten arg gemißhansbelt. Das ist jetzt hier Alles vorüber — wenigstens für den Augenblick — selbst das zu übersmäßige Läuten mit den Glocken ist untersagt, wovon früher eben auch im Uebermaß Gebrauch gemacht sein soll.

Die Bauart von Bera-Eruz ist natürlich ganz genau in bem altspanischen Styl, wie man es in allen südamerikanischen Städten findet, in benen der Einfluß der Fremden noch nicht zu überwiegend geworden iftl, wie z. B. in Bal= paraiso. Das tropische Klima verlangt bas aber auch; Bera-Eruz liegt unter 190 13' nördlicher Breite, also vollkommen in ber heißen Zone, und selbst jett, im sogenannten Winter, schlafe ich bei offenen Balconthuren, mit einem Mini= mum von Zudecke; es versteht sich da von selbst, baß die Säuser überall dem Luftzug offen sein muffen, und die Privatwohnungen der Mittel= und ärmeren Rlaffe haben felbst im Parterre meift nur Gittertburen mit einem bunnen Berbang bedeckt und stehen bis spät in die Nacht hinein offen.

Und was für prächtige alte, fast ruinenartige Kirchen findet man in der Stadt; ja, selbst die Kathedrale, die den meisten Städten, wie Quito,

Guajaquil und selbst Lima, nicht zur besondern Zierde gereichen, sieht durch ihre runde, buntsbemalte Ruppel wie den viereckigen, durchbrochesnen Thurm und das Verwitterte ihrer Färbung malerisch genug aus.

Ueberhaupt bilbet bie, wenn auch fleine Plaga einen allerliebsten Mittelpunkt ber Stadt burch ben grünen, mit Palmen und Blumenbuichen bepflanzten Rasenfleck berselben, auf deffen Centrum ein hübscher eiserner Springbrunnen fteht, mährend breite Trottoirs mit Rubebanken felbst bei naffer Witterung einen beguemen Spaziergang bieten. Leider hat man in den letzten Kriegen alle die herrlichen Cocospalmen in der Stadt und um dieselbe berum abgehauen ober rafirt, um angeblich bem Feinde keinen Schut zu ge= währen, und erft an wenigen Orten begonnen, sie nachzupflanzen. Hier auf ber Plaza ist bas aber geschehen, und wenn sie auch noch mancher Jahre bedürfen, um wieder ihre frühere Sobe zu erreichen, so ift doch wenigstens ber Anfang bazu gemacht.

Auch eine Freiheitspalme wurde auf die Plaza gepflanzt, eine Palma real, aber freilich an eine ungunstige Stelle, fast unmittelbar neben einer Gaslaterne, an der sie jest ein kummerliches Aussehen hat und mit ihren vergilbten und absgeftorbenen Blättern ziemlich dürftig dasteht. Nur das herz scheint gesund, und es ist möglich, daß sie sich wieder erholt, aber viel wird an der Stelle nie aus ihr werden.

Um die Plaza stehen Häuser mit Colonnaden; die eine Front nimmt das ziemlich geschmackvolle Gouvernementshaus ein, das mit seinen Rundsbogen ganz hübsch aussieht; ihm gegenüber steht das Hötel de las Diligencias, unter den Bosen mit Berkaufsläden und Kaffeehaus, und der Kathedrale gegenüber, wo ich jetzt durch die Gastelichkeit der Familie d'Oleire nur zu behaglich einquartiert bin, stehen Privathäuser mit ebensfalls darunter besindlichen Bodegas, Comptoiren und kleineren Läden.

Das Gouvernementshaus schräg gegenüber sah besonders freundlich und luftig aus, und hatte mir außerdem eine besondere Ueberraschung aufgespart.

Es schlug auf ber baran befindlichen Uhr gerade voll, und mit dem ersten Schlag fast — genau wie bei einer der alten Schwarzwälber Uhren — sprang ein kleiner Soldat in rothen Hosen vorn unter die Colonnaden, hob mit dem zweiten Schlag eine kleine Trompete an den

Mund, blies darauf ein kleines Stück, und war mit dem letzten wieder in der dunklen Thür verschwunden — und jedesmal, wenn es voll schlug, erneute sich dies allerliebste Schauspiel.

Die Tracht der Bewohner, so weit es nicht die unteren Rlassen betrifft, ift vollkommen europäisch; nur die Reiter tragen den breiten mexistanischen Hut, eine kurze Jacke und fast insbianisch ausgefranzte Leggins an den Beinen. Ebenso haben die Damen, wenn sie zur Kirche gehen, noch die schwarze Mantille beibehalten, die sie aber ganz kokett umzuschlagen verstehen.

Die Arbeiter tragen, wie überall in den heißen Ländern, nur Hemd und Hose, und zwar an Sonntagen das erstere über der zweiten, die Frauen einen einfachen Kattunrock und die Manstillen aus demselben Stoff.

Höchst wichtige Bewohner ber Stadt barf ich aber nicht vergeffen zu erwähnen, und das sind die sogenannten Zapilotas (carrion crow in den Bereinigten Staaten), die großen, schwarzen Aassgeier, die hier die Stelle der Tauben in unseren beutschen Städten vertreten, und so zahm wers den, daß sie Einem manchmal kaum aus dem Wege gehen und sich in früher Morgenstunde nicht selten mit den Hunden auf der Straße

herumbeißen. Sie sind aber auch — jo widerlich sonst in ihrer ganzen Erscheinung — eine
wirkliche Wohlthat der Tropen und genau dasselbe, was die Hväne in Afrika ist. Sie reinigen Stadt und Umgegend von jedem Unrath,
und selbst ein gesallenes Maulthier oder Pferd
kann die Nachbarschaft nur auf kurze Zeit verpesten, denn die Zapilotas halten da strenge
Polizei, und in vier dis fünf Tagen sind die
leeren Knochen das Einzige, was von dem todten
Stücke übrig geblieben.

Romisch ist es, wenn sie sich Abends auf ber Kathedrale ihren Ruheplatz suchen, wozu sie eine ziemlich geraume Zeit gebrauchen, benn die besten Plätze, d. h. die höchsten und besonders die oben auf dem Kreuz, werden den glücklichen Besitzern immer wieder streitig gemacht, wobei durch einen manchmal entstehenden Kampf zuweilen eine ganze Reihe in Unordnung geräth. Hat es dann die Racht geregnet, oder ist auch nur ein sehr starker Thau gefallen, dann sitzen sie Morgens nach Sonnenaufgang an den sonnigen Seiten der Straßen auf Dächern und Gesimsen mit ausgespannten Flügeln regungslos halbe Stunzben lang, und lassen sied wieder ordentlich abetrocknen. Uebrigens werden sie auch von der

Polizei beschüt, und wer einen von ihnen muth= willig töbtet, hat eine nicht unbedeutende Gelb= strafe zu erlegen.

Bera-Cruz ift nicht besonders gesund, boch scheint es noch, als ob es beffer mare als fein Ruf, benn bas gelbe Fieber zum Beispiel, bas eigentlich bier bas gange Sahr beimisch ift, tritt, nach Allem, mas ich barüber gebort, felten ober nie fo bosartig auf, wie zum Beispiel bieses Jahr wieder in Rem= Orleans, wo es Taufende von Opfern geforbert hat und sich bann später burch bie Cholera ab= lojen ließ. Allerdings wird die Stadt von grogen Sumpfen umgeben, die nun jett in ber trockenen Jahreszeit wieder meistentheils verbunften; tropbem hat man bier augenblicklich keine epidemische Krankheit, ja läft sogar bie von Savannah kommenden Schiffe in Quarantaine legen, da gerade dort die Cholera heftig wüthen follte.

Allen Respect übrigens vor ben Producten bes Landes, über die ich früher lange nicht so vortheilhaft gedacht habe, als ba ich sie selber näher kennen lernen konnte. Der Bera-Cruz-Tabak (ber auf ber Hochebene allerdings nicht) ist ganz ausgezeichnet und die bort versertigten Cigarren, von benen nur bis jest zu wenig ge-

macht werben, um einen Ausfuhr-Artikel zu bilden, stehen ben Havannah-Cigarren in der That nur wenig — wenn überhaupt — nach, kosten aber auch freilich das Nämliche, was Havanah-Cigarren in ihrer Heimath gelten.

Eben so ausgezeichnet ist der in der tierra caliente gezogene Kaffee, der mir wenigstens besser geschmeckt hat als der Benezulanische und in Bera-Cruz zu einem mäßigen Preis zu haben ist. Wie reich überhaupt ist das ganze Land, und doch in welch ewigen, unaushörlichen Kämpfen lebt das Bolk, nur immer den Acker mit Blut düngend, ohne je an eine Ernte zu denken!

Was man und wo man auch hier in Beras Eruz vom inneren Land erzählen hört, Räubersgeschichten bilden immer den Refrain; Räubersgeschichten, die oft an die schönsten Lebensjahre Rinaldo Rinaldini's erinnern, und unglaubliche Dimensionen annehmen, sobald man Jemanden antrifft, der nur eine etwas entlegene und nicht so leicht zu controlirende Tour gemacht hat.

Ich ließ mich übrigens dadurch nicht abs schrecken, das Innere selber zu besuchen. Daß zahllose Räubereien vorsielen, war Thatsache; aber es ist erstlich einmal sehr die Frage, ob ich felber baburch behelligt werben wurde, und dann — ging ich auch vortrefflich bewaffnet, und glaubte deshalb schon, ohne zu große Gefahr, ein kleines Abenteuer bestehen zu können.

Gedanken an die Reise trübten beshalb meinen kurzen Aufenthalt in Bera-Cruz auch keine Secunde, und ich gab mich ganz der Gesellschaft vieler deutscher Freunde hin, die ich dort fand.

Deutsches Leben überall, beutscher Fleiß und Unternehmungsgeift, ber sich wader, selbst in ben schwierigsten Zeiten und Lagen, halt, und babei ruhig allen hindernissen die Stirn bietet.

Das Leben dieser Kaufleute, besonders in den südamerikanischen Staaten, wie auch hier in Weriko, ist oft ein kleiner Roman in sich selbst, denn man darf ja nicht glauben, daß sie in den Revolutionen unbehelligt bleiben. Alle Präsidensten, wie sie heißen, ob sie, rechtmäßig gewählt, gegen eine Revolution ankämpfen, oder selber Revolution machen, brauchen Geld, und da der Staat nie etwas besitzt, die Kausseute dagegen, besonders die fremden, stets, so ist nichts natürslicher, als daß sie, — bald mit, bald ohne Ersfolg, in Unspruch genommen werden, und schon badurch in viel nähere Beziehung mit der Res

gierung kommen, als ihnen felber lieb und nut= lich ift.

In der Hauptstadt Meriko spielte ja zum Beisspiel der Berräther Marquez, der zuletzt von beis den Parteien gehangen wäre, wenn sie ihn nur erwischt hätten, eine ordentliche Comödie mit den fremden Kaufleuten, die er in der letzten Scene des Dramas, wo er sich verrätherischer Weise zum Commandirenden der Hauptstadt aufgeworsten, zu einem Frühstück einlud, die Thüren dann mit Soldaten besetzen ließ und einen der achtsbarsten Deutschen, der sich weigerte der Geldsforderung Genüge zu leisten, so lange in Gefanzgenschaft hielt, bis er endlich zahlte.

Jest waren die Zeiten allerdings wieder rushiger, aber wer kann sagen, wie lange das in Mexiko dauert. — Quien sabe!

Handel und Geschäft lagen benn auch in Bera-Eruz ziemlich barnieder, aber unsere Lands- seute schienen sich bas wenig zu Herzen zu nehmen, oder boch Bertrauen auf die Zukunft zu haben; äußerlich sah man ihnen keinenfalls irgend welche Sorgen an, und mich selber empfingen sie auf bas freundlichste.

Ich war gleich nach meiner Ankunft im Hôtel be las Diligencias — wie man hier und bis Puebla

an jeder Zwischenstation und in jeder Stadt das anständigste Hotel zu heißen scheint — abgestiesgen, blieb aber dort nur wenige Tage, da ich von der Familie d'Oleire auf das liebenswürsdigste eingeladen wurde, zu ihnen hinüber zu ziehen. Ich hatte ein mir vollkommen fremdes Land betreten, aber ich selber wurde von den guten Menschen dort nicht als Fremder angesiehen, und die kurze Zeit, die ich in BerasCruz verbrachte, verging mir allerdings wie im Flug.

Auch Ausstüge zu Pferb machte ich, und wenn man sich ber Stadt von der See aus nähert und die dürre, von einigen kahlen Sandhügeln eingeschlossene Fläche sieht, von der sie umgeben ist, sollte man es kaum für möglich halten, daß die Nachbarschaft einen hübschen Spazierritt bieten könne. Desto mehr war ich überrascht, als ich eines Morgens mit einem jungen Mann aus dem d'Oleire'schen Geschäft jene dürren, gar nicht weiten hügel überritt und in den prachtvollsten Schatten eines Waldes eintauchte, durch den ein Reitweg führte, wie man ihn sich kaum romantischer denken kann.

Und wie das in den Buschen zwitscherte und sang, wie das schwirrte von herüber und hinüber fliegenden Bögeln, und wie selbst das Laub so

freundlich rauschte, wenn die Brise darüber hinsteich! — Es ist eigenthümlich, wie man sich auf einer Seereise, und sei sie noch so turz, nach schattigen Bäumen sehnt, und wie wohl es Einem thut, wenn man sich endlich wieder darunter sindet. — Die Menschen sind nun einmal keine Amphistien. Selbst der an das blaue Wasser gewöhnte und dort eigentlich heimische Matrose wirft sich, sobald er ihn erreichen kann, in den Schatten der Büsche, und nimmt, wenn er wieder zur See geht, häusig eine Anzahl Zweige mit, um sie in seinem Vorcastle aufzuhängen. Er hat da wenigstens noch ein Andenken vom festen Land und etwas Grünes, das ihn vielleicht an die eigene Heimath erinnert.

Ganz eigenthümlich nahm sich Bera-Eruz aus, als wir es auf bem Rückweg wieder in Sicht bekamen. Die Stadt selber hat genau eine solche bräunliche Farbe wie ein photographisches Bild, und liegt vollkommen flach in der Ebene, aber darüber hinaus ragen überall die Ruppeln und niederen Thürme der Kirchen und Klöster, hie und da auch mit den sie umgebenden Festungswerken, und dahinter wieder breitet sich der Streisfen Meer, den nachher die niedere und früher für uneinnehmbar gehaltene Festung Ulloa beckt,

so daß man dadurch ein höchst charakteristisches, wenn auch nicht besonders malerisches Bild erhält.

Bera-Cruz selber ist nur eine sehr kleine Stadt, die sich allerdings wohl weiter ausgebreitet hätte, wenn sie nicht von Festungsmauern umsichlossen wäre. So aber sind die Häuser sest und dicht ineinander gedrängt ohne mehr als einen kleinen Hofraum für jedes, und erst in den letzten Jahren scheint man angesanzen zu haben, vor dem einen Thor und in der Lähe der Eisenbahn eine kleine Borstadt anzulegen, die sich aber wohl kaum rasch vergrößern wird. Alle Augensblicke giebt es ja eine neue Revolution, und wenn Bera-Eruz auch gerade keinen uneinnehmsbaren Charakter hat, hält man sich doch immer hinter den Mauern sicherer, als davor.

So troftlos übrigens die unmittelbare Umsgebung der Festung auch sein mag, so wunders bar schön und üppig gestaltet sich die Scenerie, sobald man nur eine kurze Strecke mit der von hier abführenden Eisenbahn in das Land hineinsfährt und den Sand des Meerstrandes hinter sich läßt.

Dort beginnt allerdings zuerst ber Sumpf, und die ganze Niederung, der auch wohl Bera-Eruz seine gelegentlichen gelben Fieberperioden Gerftäcker, Reue Reisen. II. zu danken hat, breitet sich weit hinein in das Land; aber das dauert mit der Bahn nicht lange, und wie man sich nur einem kleinen, dort gelesgenen Städtchen Medellin nähert, an dem ein, wenn nicht breiter, doch auch nicht unbedeutender Fluß mit hohen, waldigen Ufern vorüberströmt, findet man sich plöglich von dem ganzen Zauber tropischer Scenerie umgeben.

"Noch hat Niemand ungestraft unter Palmen gewandelt." — Es ist das eins jener gangbar gewordenen albernen Sprichwörter, gegen welches ich mich wenigstens auf das entschiedenste verswahren möchte.

Aller menschlichen Berechnung nach werbe ich wohl nie wieder eine Tropengegend betreten, aber so oft ich sie auch und an den verschiedensten Stellen in allen Welttheilen besuchte, ging mir das Herz immer auf, wenn ich in den Schatten jener herrlichen Bäume trat und ihre luftigen Wipfel rauschen hörte. Gestraft bin ich aber nie worden, und nur die Schnsucht habe ich immer mit mir fortgetragen nach dem schönen Land.

Und Meriko ist schön. Die Natur hat ihre Gaben mit verschwenderischen händen ausgestreut, und selbst von dem Bolk kann man nicht

fagen, daß es bos ober tückisch ware. Ich will alle die entsetzlichen Raubanfälle, die mir auf meiner Tour burch bas Land erzählt wurden, glauben, und wahrlich nicht leugnen, daß es auch viel — recht viel Gesindel in bem weiten Reiche giebt; - aber welches Land hat bas nicht, und - Gelegenheit macht Diebe. Die ewigen Revolutionen und Umwälzungen, fast alle von ben Pfaffen angeregt ober unterstützt, machten Tausende von Menschen nicht allein brotlos, fondern gewöhnten fie auch an ein muffiges Le= ben, ja zwangen fie bazu. Ift es ba ein Bun= ber, daß sie verwilderten. Das hetzen und blu= tige Treiben in Meriko hat ja gar kein Ende genommen, und es ift taum zu erwarten, bag in einem noch so wilden und wenig bevölkerten Reich, für das die einzelnen Regierungen wenig ober gar nichts thun konnen, weil sie selber nur ewige Arbeit haben, sich auf ihren Sigen zu hal= ten, der Arme und durch den Krieg Ruinirte nicht gleich wieder ein friedlicher Landmann wird, sobald es einem ber Prafidenten ober Regieren= ben einfällt, zu fagen : "Der Rrieg ist vorbei."

Gebt bem Bolk einmal einen wirklich en Frieden, — zeigt ihm die Mittel, sich ehrlich burch's Leben zu bringen, mit einer Garantie,

baß er die Frucht, die er säet, nicht bei der Ernte für neue Soldatenbanden hergeben muß, und die Räubereien werden von selbst aufhören. — Jeht ist freilich wenig Hoffnung dazu; den Mann, der dem Lande hätte den Frieden geben können, haben sie gemordet, der blutige Lerdo, mit der indianischen Puppe Juarez, regiert den kleinen Theil von Mexiko, auf dem sie noch festen Fuß halten, und im übrigen Land ist in diesem Augenblick der Bürgerkrieg wieder an sechs oder acht verschiedenen Stellen ausgebrochen. — Es ist traurig, wie die Menschen so mit frevlen Hänzben ihr eigenes Paradies verwüsten.

Doch um auf Mebellin mit seinen prachtvollen, üppigen Hacienben und bem ganzen strohenden Reichthum seiner Begetation zurückzukommen, so that es ben Augen wirklich wohl, in dem frischen Grün der Blüthenbüsche herumzuwandern und babei das fröhliche und harmlose Treiben der Menschen zu sehen, die sich darin bewegten.

Harmlos? — nun ja, im Allgemeinen, wenn man die Spieltische abrechnet, die in diesem kleinen "Badeort" von Bera-Eruz aller Orten und Enden aufgestellt waren. Aber die spanische Race kann nun einmal ohne das Hazardspiel nicht eristiren. Ihr ganzes Leben ist auch etwas Nehn=

liches, und wenn es verboten ware, würden sie es heimlich thun, — genau so, wie es bei uns, in den civilisirtesten Ländern der Erde, eben auch geschieht.

Es war ein Sonntag, als wir ben Platz befuchten, in welchem auch viele Bewohner von Bera-Cruz kleine Landhäuser haben, ober doch wenigstens in der Saison ihren Wohnsitz dort nehmen, und natürlich an dem Abend Ball. Borher hatten wir aber noch einen reizenden Spazierritt durch die Nachbarschaft, durch Fruchtgärten und Baumwollenfelder gemacht, und sahen uns dann auf dem Rückweg die Stadt etwas näher an.

Medellin ist ein — man könnte sagen künst lich er Badeort, denn irgend eine Mineralquelle besteht dort nicht. Ein besto herrlicheres Bad bietet aber dafür der kleine Fluß, der, wenn ich nicht irre, den nämlichen Namen führt, als das Städtschen selber, und um ihm doch eine medicinische Kraft zu geben, hat man ausgesprengt, die Sarsaparilla, die in Masse an seinen Usern wächst und oft in den Strom hineinhängt, mache das Wasser so außerordentlich gesund und heilkräftig.

Ghe wir in den Ballfaal hinübergingen, — und es fing indeffen ichon an zu bammern, be-

suchte ich noch einmal ein altes, verfallenes Ge= baube, bas mir vorher gezeigt und in sofern von Interesse war, als in dem letten Rriege bie von bem Vicekonig von Aegypten gekauften Truppen, welche von den Franzosen nichtswürdiger Weise gezwungen wurden, sich gegen ein ihnen gang frembes Bolt zu schlagen, hier einquartiert gewesen waren und ben Plat damals verichangt und verbarrikabirt hatten. Was wußten jene un= glücklichen Menschen von dem Raifer von Frant= reich, was von dem von Meriko, - was hatten ihnen die Merikaner je zu Leide gethan, daß sie ihre Rugeln gegen sie abschoffen und Gram und Berzeleid in manche Sutte trugen? Was hatten fie felber verschulbet, daß sie aus ihrer Seimath, von ihren Kamilien geriffen wurden - die Un= glücklichen, die noch faum einen froben Tag in ihrem Leben gesehen, und unter Zwang und Despotismus aufgewachsen waren?

Es ift eine Schmach für unser Jahrhundert, baß etwas Derartiges geschehen konnte und durfte, und wird ein Schandsleck für Frankreich bleiben, so lange es noch eine richtende Geschichte giebt.

In dem düftern, öben Raum wanderte ich jetzt umher. Die unglücklichen Aegypter, das gestnechtetste Bolk, so lange die Welt steht, - waren

mit ben Schiffen ihrer Bandler wieder fortge= zogen, die ausgenommen, beren blutige Leichname unter ben Waldbäumen lagen. Die früheren Be= festigungen hatten die Mexikaner zerstört, - bas Thor stand offen, und eine bumpfe Soble gabnte mich an, als ich es betrat. Da waren aber noch die Pläte, wo sie sich unter dem wohl schon da= mals befecten Dach gegen ben Regen geschützt, bort die rauchgeschwärzten Wände, wo sie ihr dürftiges Mahl gekocht. hie und da in den Wällen erkannte ich auch noch, trot der Dam= merung, verschiedene Stellen, in welche bie Ru= geln eingeschlagen und ben Ralt von den Mauern losgeriffen hatten. — Aber ber Platz mar, das Wenigste zu sagen, ungemüthlich. Ueberall auf bem Boben lagen niedergebrochene Steine und Balten, wie Schutt umber, und die einzigen leben= ben Wesen in dem gangen öben Plat, in bem das Dämmerlicht mehr und mehr schwand, waren vielleicht, außer ein paar hie und da versteckten Schlangen und anderem Gewürm, ein paar große Fledermäuse, die meine Anwesenheit nicht gern zu seben schienen.

Ich mochte ihnen nicht zur Last fallen, und wanderte still und schweigend, der armen Aegypter benkend, in die Stadt zurück.

Fröhlicher Lärm und Musik, Lachen und Jubeln! — Wie düster lag dort hinter mir das zur Ruine gewordene Castell der afrikanischen Schlachtopfer — wie so hell und Lichter strahlend vor mir der brillant erleuchtete Raum, in dem sich die Tanzenden schon im muntern Reigen drehten, während dicht dahinter, aber in einem offenen Gemach, die Spieltische mit ihrem klimpernden Geld den Damen wieder die Tänzer wegzulocken suchten.

Aber die Damen von Meriko scheinen gar keine ober nur sehr wenig Tänzer zu gebrauchen, benn sie besorgen sich das schon gewöhnlich selber, indem sie allein — wie ich das auch früher in Galisornien gesehen — in den Ring treten. Und doch sind neue Tänze eingeführt, und zwar scheint hier die amerikanische Occupation eine fruchtbare Saat ausgestreut zu haben, denn die dansas, die ich in Medellin von einigen Damen aufführen sah, waren eigentlich nichts in der Welt weiter als eine zierliche Hornpipe ober ein sogenannster Jig.

Einige sehr interessante hübsche Gesichter bemerkte ich babei, und junge Frauen, natürlich in ihrem höchsten Staat, mit Erinolinen, Chignons 2c. — aber keine langen Schleppen, sonbern Alle leicht geschürzt, um auch die allerliebsten kleinen Füße nicht ungesehen zu lassen. Uebrigens schien es eine Art von Wetttanz zwischen verschiedenen jungen Damen, die einzeln einander ablösten und zu übertreffen suchten, während das männliche Publikum — denn die zuschauenden Damen vershielten sich vollkommen passiv — oft bis zum Enthusiasmus seinen Beifall zu erkennen gab.

Während des Tanzes hatte ein alter Buriche, ber die Guitarre spielte, ober eigentlich mehr im Tact schlug, fortwährend kleine zweizeilige Strophen - auf die Eigenschaften ber gerabe tanzenden Schönen bezüglich - gesungen, und oft lauten, ja fturmischen Beifall geerntet. Die Worte verstand ich allerdings nicht, benn erstlich hatte ich mein weniges Spanisch in bem langen Zwischenraum so ziemlich verlernt und mußte wieder von vorn anfangen, und dann bif ber Bursche auch die Worte so kurz ab und brummte fie manchmal gang in ben Bart hinein, daß felbst meine des Spanischen vollkommen kundigen Begleiter ben Sinn nicht berausbekamen. Was er aber sang, ob es schmeichelhaft ober mit leichter Fronie gemischt war, konnte man immer beutlich und unverkennbar in ben lebendigen Bügen ber gerade tangenden Schonen lefen, wie fie die Lip=

pen zusammenzog, erröthete ober ihm auch einen blitenden und trotigen Blick zuwarf — aber das war auch die einzige Waffe, die sie zu haben schienen, und der alte Merikaner hatte das wohl eine Stunde als alleiniger Wortsührer fortgesetzt, als plötlich ein junges schlankes Mädchen — nicht mehr zu jung, aber wunderhübsch, mit ruhig umherschauendem Auge den Saal betrat und ein Flüstern rasch durch die Versammlung lief. Sie mußte das auch hören, schien es aber gar nicht zu beachten, sondern ganz in die Musik vertieft zu sein und betrachtete nur die gerade draußen besindliche Tänzerin mit prüfenden Blicken.

Der alte Bursche schwieg — es war, als ob er sich selber überlege was er thun solle, und ein neben mir sitzender Mexikaner flüsterte mir zu, ich möge jetzt aufpassen, das sei eine der berühmtesten Tänzerinnen in ganz Medellin.

Sie ließ uns nicht lange warten. Raum war bie junge Dame, die allein ben Tanzplatz inne hielt, abgetreten, als sie in den Ring hineinsschlüpfte und nun zu der rasch einfallenden Melodie mit außerordentlicher Fertigkeit eine richtige Jig tanzte. Sie mußte auch unter den Schuhen kleine hölzerne oder metallene Platten haben, denn der Tact klappte wie ein zierliches

hammerwerk immer schärfer, immer rascher mit zur Musit, und schon machte sich der Beifall bes Publikums in lauten Ausrufen Luft.

Jest fiel auch ber alte Sänger wieder ein, und zwar, wie es schien, in schmeichelhaftem Lob, benn um die Lippen der Schönen zuckte ein spöttisches Lächeln. Ob er das aber bemerkt hatte, er ging weiter, und plötlich sah ich, wie ihr Gesicht blutroth wurde und einige der älteren Damen kicherten. Aber sie dachte nicht daran, irgend eine ihr nicht passende Anspielung ruhig hinzunehmen. Ohne dabei ihren Tanz auch nur für einen Moment zu unterbrechen, sang sie in der nämlichen Weise eine Antwort, die aber so scharf und beißend ausgefallen sein mußte, daß das Publikum plötlich in lauten Jubel ausbrach.

Der Alte begann wieder, sie aber blieb ihm keine Antwort schuldig und nach Allem, was ich babei sehen konnte, auch entschieden im Vortheil.

Das Ganze wurde natürlich vollständig ertem= porirt, und ich hätte viel darum gegeben, die genauen Worte und Anspielungen zu verstehen, doch, wie gesagt, in der Musik und dem Lärm wie der undeutlichen Aussprache war das un= möglich.

Der Tanz soll bis gegen Morgen gedauert

haben, ich ging aber früh zu Bett, blieb jesoch noch lange genug bort, um zu sehen, wie eine Dame besonders, die aber schon jedenfalls im Anfang der Dreißiger stehen mußte und nichts weniger als hübsch war, nur sehr jugendlich gekleidet ging, mit jeder neuen Tänzerin den Wettkampf aufnahm — aber sie behielt ein uns dankbares Publikum, dem sie jedoch, wie dem alten Sänger, troßig die Stirn bot.

In Bera : Eruz blieb ich im Ganzen kaum eine Woche, und hatte bort auch noch Gelegenheit, einige Ueberreste der österreichischen Expedition zu beobachten, denen es allerdings nicht immer gut ging.

Am besten scheinen sich die Aerzte zu befinden, von denen sehr viele in Meriko zurückgeblieben sind, und denen man auch nicht das Mindeste in den Weg gelegt hat. Den Merikanern war ja selber damit gedient, tüchtige Aerzte in ihr Land zu bekommen, und manche habe ich getroffen, die sich außerordentlich wohl befinden. Einzelne Soldaten trieben sich aber noch, obgleich man sie im Ganzen schon nach New-Orleans gesendet hatte, in der Stadt herum und — bettelten, eben nicht zur Freude ihrer Landsleute. Die Meisten

von diesen sollen jedoch Böhmen sein, und in dem Fall ist es auch erklärlich.

Roch wäre ich gern einige Tage länger ge= blieben, aber ber frangofische Paketbampfer fam mit einer Unzahl Passagieren ein, und meine bortigen Freunde versicherten mir, daß die Dili= gence jest auf langere Zeit belegt werden wurde, sobald diese bas Land beträten, da die meisten von ihnen augenblicklich nach der Hauptstadt gingen. Dem wollte ich mich nicht aussetzen. und da sie glücklicher Weise zwei Tage in Quaran= taine gelegt wurden, benutte ich dies und ließ mich gleich einschreiben. Den freundlichen Em= pfang meiner wackeren Landsleute in Vera-Cruz nahm ich aber für ein gutes Omen. Straken= räuber ober keine, ich wollte bas Land kennen lernen, und ein wenig Gefahr macht ja felbst den langweiligsten Weg interessant, wie viel mehr also eine Kahrt durch dies wunderbar schöne Land.

## Von Vera-Gruz nach Puebla.

Mittags um ein Uhr ging ber Eisenbahnzug von Bera-Eruz ab. Die Bahn führte aber bis jetzt nur erst bis Paso bel Macho, bas wir noch an bem nämlichen Abend erreichen sollten.

Dort, wo wir vorüberkamen, standen, unmittelbar vor der Stadt ein paar beschädigte Eisenbahnwagen. Im letzten Kriege waren Kugeln hindurchgefahren und hatten die Achse des einen zerschmettert — aber es dachte Niemand daran, sie zu repariren. In Wind und Wetter blieben sie stehen und mochten da auch ruhig verfaulen. Waren sie total ruinirt, dann mußten neue angeschafft werden. Jetzt zählten sie noch mit.

Die Reise von Bera-Eruz, oder vielmehr die

Abfrahrt, sieht übrigens noch ziemlich behaglich aus. Unmittelbar an der Stadt setzt man sich in einen ganz bequemen Eisenbahn-Waggon, und mit all' den bei solcher Fahrt gebräuchlichen Vorrichtungen scheint es gar nicht, als ob man eben im Begriff stände, in ein — gerade nicht wildes, aber doch verwildertes Terrain einzutauchen. Das ändert sich freilich noch an dem nämlichen Tag.

Die Scenerie ist wundervoll. So wie man nur erft einmal die niederen Festungsmauern ber Stadt und ben Schmutz ber nächsten Umge= bung hinter sich hat, begrüft bas Auge bie wundervollste Begetation, und Cocospalmen ragen überall aus einem üppigen Gewirr von Schling= pflanzen und Blüthenbufden empor. Rothe. weiße und gelbe Winden schlingen sich zu un= burchsichtbaren Mauern und Gewölben zusammen, und hie und da strecken die breiten Blätter der Bananen ihre grünen Arme bem Licht entgegen. Dann und wann aber, wie man durch die Baum= gipfel einen freien Blick gewinnt, ragt plotlich in der Ferne der hohe, spite Schneekegel des Drizaba herüber und sticht merkwürdig gegen die wilde, überreiche Begetation ber beißen Bone abaus welcher er emporiteigt.

Kleine Ortschaften, an benen Stationen angelegt wurden, unterbrechen die Fahrt; Fruchtstände in Bambushütten, die mich lebhaft an ähnliche auf Java erinnerten, bieten dem Fremben eine nicht unangenehme Abwechslung, und das Auge sindet überall so viel zu schauen, daß man sich wirklich kaum um seine Reisegefährten kümmern kann und mag. Weiß man doch auch nicht einmal, ob es für die kurze Zeit der Mühe lohnt, denn welche von ihnen begleiten uns auf der längeren Tour? Das muß sich erst im Nachtquartier ergeben. Bon da ab wurde nämslich die Weiterreise nur durch die Diligence aus dem camino real ermöglicht und sollte am nächsten Morgen beginnen.

Nun muß ich aufrichtig gestehen, daß mir das Wort camino real nicht besonders gesiel, benn wenn ich an Ecuador, Peru, Chile, Urus guay und alle anderen süblichen Staaten zurücks dachte, so überlief mich ein stilles, ahnungsvolles Grauen. Camino real heißt eigentlich "königslicher Weg" oder Hauptchausse, und wenn ich mir irgend einen recht nichtswürdigen Weg sebshaft ausmalen wollte, so brauchte ich mir nur die caminos reales jener Gegenden in's Gedächtsniß zurückzurufen. Aber früher gelesenen Bes

schreibungen nach sollten ja alle die Hauptwege unter der Regierung des Kaisers gründlich restau=rirt sein, und ich hatte also nichts Aehnliches wie in den durchwanderten Republiken zu besfürchten.

Paso bel Macho hieß die Station, wo wir unser Abendessen einnahmen und dann übersnachteten. Dort vor dem Hause hielt auch schon die Diligence — genan ein solches Fuhrwerk, wie es sonst in den Bereinigten Staaten von Nordamerika üblich war —, und noch jetzt erzählen dort die alten Leute an langen Winterabenden, neben ihren Abenteuern mit Bär, Panther und gistigen Schlangen oder Ueberfällen der blutgierigen Wilben, ihre Fahrten in einer solchen Diligence.

Diese ist jett hier in Merito als "Neuerung" eingeführt — ein rother, neunsitziger, boch gut in Federn hängender Kasten, aber so stark gearbeitet, um selbst den Schrecknissen eines camino real die Stirn zu bieten; und dort hinein sollten wir am nächsten Morgen gepreßt und unserem weiteren Schicksal überliefert werden.

Das Hotel, in bem wir uns befanden, beftand aus einem großen Saal, um den herum, nicht unähnlich wie in einer Cajute an Bord Gerftäder, Reue Reisen. II. eines Schiffes, verschiedene kleine Schlafgemächer lagen und nur burch bunne, nicht einmal zur Decke reichenbe Bretterwände getrennt wurden.

In erster Rlaffe mit ber Gifenbahn war auch ein Berr mit zwei fehr elegant gekleibeten Da= men, jedenfalls Schwestern, gekommen, die beim Abendessen sehr viel Wein und nach bem Raffee jede ein großes Glas Cognac tranken. Es waren Frangofinnen und, wie ich balb fand, meine Reisegefährtinnen für morgen früh. Außerdem befanden sich noch zwei ältere und zwei jüngere Merikaner am Tische, und eine junge merika= nische Frau mit einem kleinen Rinde und einem jungen hunde - fammtlich Futter für das Innere ber Diligence. Da wir übrigens Alle mube waren und früh wieder heraus mußten, suchten wir bald unser Bett, und ich selber ging nur noch vorher etwa eine Stunde mit einem feit langen Jahren in Mexiko lebenden Deutschen vor bem Sotel spazieren und ließ mir Giniges über die jetigen und früheren Verhältniffe bes Landes erzählen.

Am nächsten Morgen, noch bei stocksinsterer Nacht, ein Heibenlärm: die Passagiere, wie die ganze Nachbarschaft, wurden geweckt, damit die eigentlichen Schlachtopfer erst Kaffee trinken konnten, ehe sie ausgeliefert wurden. Jetzt kamen die Maulthiere — oder mulas — und Jeder suchte sich in der Dunkelheit seinen, ihm durch den Einschreibezettel angewiesenen Platz. Das schien freilich Anfangs ganz unmöglich, denn eine Unzahl kleines Gepäck, wie Reisesäcke, Eigarrenkisten, größere Schachteln und andere Dinge, standen so überall im Wege, daß Niemand im Stande war die Füße auszustrecken. Einige wollten dazgegen protestiren, doch der eine Mexikaner bat sie vernünftiger Weise, nur erst einmal den Wagen absahren zu lassen, nachher würde schon Alles rasch "zusammengeschüttelt" werden; und darin hatte er vollkommen Recht.

Es ist auch eine allbekannte Thatsache, daß bei solchen Absahrtsgelegenheiten, sei das nun ein Schiff, ein Boot oder ein Wagen, Alles im Ansange überfüllt erscheint und Niemand die Möglichkeit sieht darin auszuhalten: aber erst einmal kurze Zeit unterwegs, und es reguslirt sich Alles. Selbst das Unmögliche wird möglich gemacht, und man richtet sich zuletzt selbst behaglich ein — behaglich — Gott verzeihe mir das Wort auf einem camino real!

Die Thiere zogen an; ber Wagen rollte in bie Nacht hinaus und jede weitere Unterhaltung wurde in dem Moment unmöglich, benn bie Räder gingen über ein paar im Wege liegende Steine fort, wie ich damals dachte, und solche Stöße erfolgten, daß nur Jeder beschäftigt war, sich selber auf seinem Sitz festzuhalten, ohne dem Nachdar mehr als nöthig zur Last, d. h. auf den Leib zu fallen. Aber die "Steine" hörzten nicht auf; was ich für etwas Zufälliges gehalzten, war der gewöhnliche Gang der Diligence, und: Steht bei den Fallen! dachte ich mit meinem alten Capitän Schmidt. Tu l'as voulu, George Dandin — der Stein rollte, und was ich mir einzgebrockt, mußte ich nun auch effen.

Der Mond stand allerdings am Himmel und ber Rutscher konnte seinen Weg nothbürftig erstennen; im Innern des Kastens herrschte aber völlige Dunkelheit. Während das Kind schrie, der kleine Hund winselte, die Männer sluchten und die Damen stöhnten, wurden wir unglücklichen Passagiere mit wahrhaft eiserner Ausbauer auf den steinharten Sigen auf und nieder gestoßen, und wir Alle fühlten, daß erst einige lebung in diesem Marterkasten dazu geshöre, um auch nur seinen Empfindungen durch Worte Luft zu geben, wenn man nicht seine eigene

Bunge leichtsinniger Beise in Gefahr bringen wollte, abgebiffen zu werben.

Eisenbahn! Ich hatte Anfangs geglaubt, daß der Preis derselben für die kurze Strecke, und mit nur 25 Pfd. Gepäck frei, etwas hoch gegriffen sei. Jett fand ich, daß sie spottbillig gewesen, und daß man hätte den dreisachen Preis fordern dürfen, nur um einen solchen Weg unswöglich zu machen. Aber das sollte noch besser kommen.

Endlich wurde es Tag. Wir sahen erst an beiden Seiten bes Weges hohen, prächtigen Wald im Dämmerlicht, und konnten dann auch nach und nach unsere eigenen Jammergestalten im Innern des Wagens unterscheiden.

Die Diligence fuhr übrigens lange nicht mehr so rasch, als beim Ausgang aus Paso del Macho, wo sie "besser", b. h. trockenen Weg gehabt. Dort war die Straße wenigstens abgetrocknet durch Wind und Sonne, hier hatte der Schatten und Schutz der Bäume beides verhindert, darauf einzuwirken, und als ich jetzt einen Blick aus dem Fenster hinauswarf, fand ich, daß der ganze eamino real nur aus einer fast ununterbrochenen Kette von Sumpslöchern bestand, um welche sich der Kutscher entweder herumwinden mußte oder

in die er, wenn er das unmöglich fand, ted und unerbittlich ein= und hindurchtauchte.

Bis dahin hatten wir Alle ziemlich mürrisch geseffen und bas nun eben boch Unvermeidliche schweigend ertragen. Jett plötlich, als ber Wagen sich etwas rascher fortbewegte, mar es. als ob der ganze Vordertheil verfanke. Im nach= ften Augenblick erfolgte ein furchtbarer Stoß; bas hintertheil bob fich, im Innern fturzte Alles burcheinander, und nun war es, als ob sich die ganze Diligence überschlagen und einen fogenann= ten Burgelbaum ichießen wollte. Aber es ichien nur fo. Das hinten aufgelabene Gepack mochte boch glücklicher Weise zu schwer gewesen sein, es brudte ben Rudtheil wieder gurud, der vordere Wagentheil hob sich, als ihn die mulas weiter riffen, empor, und fort rollten wir, einem neuen Loch entgegen.

Dieser kleine Zwischenfall schien aber die Zungen gelöst und die ganze mürrische Laune verscheucht zu haben. Die Behandlung war zu niederträchtig, und wir brachen fast Alle in ein freilich halbverzweiseltes Lachen aus. Jetzt wurde auch die Unterhaltung allgemein; wir waren auf einmal bekannt mit einander geworden, und die

nachherigen Stofe konnten nur bagu bienen, biefe Befanntichaft gu befestigen.

Sonderbarer Beise sprang aber die Unterhal= tung fehr bald von dem Wege felber ab und brebte fich, wenigstens für zwei Stunden, nur um bie Ladrones ober Strafenrauber, bie biefen Weg unsicher machten, die Diligence ichon oft angefallen und beraubt und sogar eine Anzahl Menschen dabei getöbtet hatten. Ich war auch für bie herren nicht gang unvorbereitet. Ich faß mit meiner geladenen Doppelbuchse im Urm, Revolver und Meffer an ber Seite, im Wagen und fah nur bis jett noch nicht die Möglichkeit ein, wie man bei einer solchen Kahrt sich wirksam ver= theidigen konne. Wenn babei nur die Salfte ber Geschichten wahr war, welche sich die Merikaner erzählten, so unterlag es fast keinem Zweifel, bak mir ebenfalls angefallen werden mußten, und von einer versprochenen Escorte mar feine Spur zu erkennen. Der Walb um uns her lag öde und ftill und bot fast bei jeder Biegung die berrlichste Gelegenheit, aus bem Sinterhalt vor= zuspringen und eine Ladung Rehposten in ben burcheinander geschüttelten Raften hineinzufeuern. Aber die Räuber blieben aus, und statt beren überholten wir bald barauf in einem kleinen

Dorf einen Trupp Infanterie, die bestimmt schien, uns zu begleiten. Der Weg hatte hier auch in der That einen solchen Grad von Nichtse mürdigkeit erreicht, daß wir doch nur im Schritt fahren konnten.

Die Soldaten ftanden an der Strafe, unter ben Bäumen aufmarschirt, und saben mit ihren braunen Gesichtern und grauen Uniformen mit grunen Streifen nicht ichlecht aus. Sie ichienen auch aute Gewehre zu haben, und es war nicht wahrscheinlich, daß es ein Trupp von Straffen= räubern magen sollte, die auf folche Art unter= ftutten Paffagiere anzugreifen. Aber die Freude bauerte nicht lange. Etwa eine Stunde Wegs ja, hielten fie gleichen Schritt mit uns. Der Weg bestand hier aus einer solchen Rette von Schlammlöchern, bag die acht vor die Diligence gespannten Maulthiere kaum, und nur mit größter Unftrengung, ben leeren Wagen hindurchschleppen konnten, der zuletzt auch wirklich vollkommen steden blieb. Unsere Escorte marschirte nun voraus, und als es dem Rutscher nach großer Unftrengung gelang, die Räber wieder frei zu bekommen, fo bag wir weiter ruden fonnten, über= holte uns die zweite Escorte, die soldadera, das beißt die Frauen und Queritas ber vorangegan=

genen Soldaten, die Körbe mit Lebensmitteln auf ihren Köpfen trugen und ganz ernsthaft und ehrbar an beiben Seiten des Wagens mitgingen — bis wir wieder stecken blieben. Dann versließen auch sie uns, und nach einer halben Stunde etwa holten wir beide Theile der Truppe ein, die sich unter den Bäumen ein Feuer ansgezündet hatte und ihr Frühstück kochte und verzehrte. Wir suhren vorüber, und das war das letzte Mal, daß wir, bis dicht vor Puebla, irgend einen Soldaten zu sehen bekamen.

Ganz wunderbar schön und herrlich wurde aber hier die Scenerie, als wir uns besonders dem kleinen Orte Córdoba näherten, und hier schienen die Eingeborenen doch auch einigermaßen die Hand geboten zu haben, um der Natur, die ihnen Alles gab, nur wenigstens in etwas entsgegen zu arbeiten. Bis dahin hatten die einzelenen Hütten, die wir im Walde fanden, nur wie verlassen in der prachtvollsten Begetation, aber von Unkraut umwuchert, gestanden. Jest zeigten sich hie und da kleine Gärten, und wo nur ein Keim in die Erde gesteckt war, da wuchs ein Wald von Fruchtbäumen empor. Kam man dann zu einer größeren Hacienda, so war es wirklich ein ganz prachtvoller Anblick, diesen fast fabels

haften Reichthum zu sehen, den die Natur entsfaltete. Bananenstämme schoffen bei einem ganz enormen Umfang im Stamm zu einer Höhe empor, wie ich sie fast noch nirgends gefunden. Mango, Sapotes, Orangenbäume, Cherimonas, Agua = Caltas standen überall mit ihrem herrslichen Laub, und die Hecken bildete gewöhnlich ein dichter Streifen von Kaffees und einzelnen Cacaobäumen, die im Schatten des Fruchtwaldes gediehen.

Wie wohl das dem Auge that, nachdem man so lange Zeit nur den wild durchwachsenen Wald geschen, zu dem der entsetzliche Schlammweg ganz vortrefflich paßte! Hier wurde sogar dieser camino real etwas besser, so daß wir nicht mehr alle Augenblicke auszusteigen und halbe Stunden zu marschiren brauchten, und wir erreichten endlich, aber schon nach Dunkelwerden und nachdem wir noch vor Sonnenuntergang den Schneekegel Orizaba deutlich gesehen und bewundert hatten, das kleine Städtchen Orizaba, wo wir im Dilisgence-Hôtel übernachten sollten.

In Orizaba fand ich einige Deutsche, und da uns Passagieren noch ein paar Stunden Raft blieben, weil wir erst um zwölf Uhr wieder auf= brechen sollten, so ging ich mit diesen noch kurze Zeit auf ben "Christmarkt", ber aber eigentlich fast nur aus Spielbuden und Spieltischen bestand, und wo fast alle Waaren zum Verlosen eingerichtet schienen. In dieser Zeit ist nämlich das Hazardspiel freigegeben und die Spielpacht bringt der Stadt für diese eine Woche etwa 35,000 Dollars ein. Wan kann sich also benken, was diese Leute verdienen müssen, um doch auch noch ihren eigenen Gewinnst dabei zu machen.

Nie im Leben habe ich aber auch bas Spiel jo und für alle Rlaffen, von dem reichsten Sa= ciendero bis zu bem ärmften Indianer hinab, ausgebeutet gesehen, und man findet Tische, wo um Ungen, wie andere, wo um eine kleine Rupfer= munze gespielt wird, und zwar an einem fo lei= benschaftlich wie am andern. Aber nicht allein bie Spieler frequentiren biese Zelte, nein, fast fämmtliche Familien ber Stadt, da eine fehr große Bube mit vielen Sundert Gigen zu einem echten Lottospiel eingerichtet und fast jeden Abend auch vollständig besetzt ist. Wie gemischt aber die Betheiligung dabei sein muß, beweist schon ber Ausrufer, der die Nummern zieht und auf den Bilbungsgrad ber minder Befähigten freundlichft Rücksicht nimmt. Er zieht zum Beispiel Nr. 87 und ruft dann ochenta siete, dann aber auch noch einmal die beiden Zahlen, wie sie hinter einander stehen, also ocho siete, damit solche, welche keine verbundenen Zahlen lesen können, sich leichter hineinfinden. Die erste Quinterne gewinnt dabei einen bestimmten und ziemlich hohen Sat. Die gezogenen Nummern werden mit Maiskörnern besetzt.

Auf bem Markte saßen eine Menge Fruchtverkäufer bei dem Licht von lobernden Kienbranben, das einen eigenthümlichen Schein über das Ganze warf. Kienholz giebt es hier in Masse, benn an den Bulkanen stehen große, aber freilich schon sehr gelichtete Kieferwalbungen.

Orizaba ist ein wichtiger historischer Punkt in der Kaisergeschichte geworden. Maximilian, als er hierher kam, befand sich schon auf seinem Weg nach Europa. Er hatte eingesehen, daß er seine Stellung nur durch einen langen Kampf vielleicht erhalten konnte, und wollte kein Blutwergießen in Mexiko mehr sein ethalben. Sein Entschluß war gefaßt, sein meistes Gepäck schon zum Versenden fertig. Da trat sein böser Geist wieder an seine Seite — der Pater Fischer, der in dem charakterschwachen aber gutherzigen Monarchen das beste Werkzeug gesunden zu haben glaubte, in Mexiko das Concordat einzusühren

und der Kirche die "geraubten Güter" wieder zurückzuerstatten, und dessen Ueberredung — darin
stimmten Alle überein — ist es allein zuzuschrei=
ben, daß Maximilian nach der Hauptstadt zurück=
kehrte. Was er ihm damals gesagt, weiß natür=
lich Niemand, aber wahrlich nicht die Wahrheit,
benn der Kaiser hätte sonst nie den unglückselig=
sten Schritt seines Lebens gethan, der ihn seiner
Todesstätte entgegenführte.

Der Kaiser starb — aber Pater Fischer — ein höchst zweideutiger Charakter in Meriko, da man ihn dort ganz unverhohlen einer sehr unansgenehmen Juwelengeschichte bezichtigte — lebte, und hatte sogar die Frechheit, nach Desterreich in berselben Zeit zurückzukehren, wo man in der Hauptstadt Meriko, im Diario Osicial die Documentos osiciales de los traidores — das heißt das geheime Archiv des todten Kaisers veröffentslichte, das gerade, wie jeder Unterrichtete in Meriko behauptet, von diesem nämlichen Pater der Resgierung "überlassen" wurde.

Dort drüben in jenem weißen langen Hause wohnte der Kaiser — dort verzehrte er sich in quälenden Zweifeln — dort brachten ihm die Bewohner von Orizaba einen Fackelzug, als er sich endlich — schwankend wie er war, entschlossen

hatte, seiner ersten Absicht zu entsagen. — Jett konnte er nicht mehr zurück, und am nächsten Tag ging er — in Begleitung des triumphirens ben Pfaffen — seinem Schicksal, seinem Tod entgegen.

Armer Maximilian! Wohl nie im Leben sind einem Kaiser, der Herrscher eines fremden Bolkes sein wollte und darüber zu Grunde ging, so viele, so aufrichtige Thränen nachgeweint worden, als Dir, denn selbst Deine ärgsten Feinde haben Dir zugestehen müssen, daß Du es gut und ehrelich gemeint und kein falscher Gedanke in Deinem Herzen lebte. —

Leider war meine Zeit in Orizaba kaum nach Stunden gemessen, denn nach Dunkelwerden trafen wir ein, und sollten schon um Mitternacht ben Plat wieder verlassen.

Erst um elf Uhr warf ich mich auf mein Lager, um wenigstens den Körper ein klein wenig aus= zuruhen; Punkt zwölf wurde aber schon wieder geweckt, und nachdem wir kaum noch Zeit gegehabt eine Tasse Kaffee zu trinken, sahen wir uns wieder verpackt und rasselten mit furchtbaren Stößen in die Nacht hinaus.

Die Straße war von hier aus nämlich beffer, bas heißt trockener, und der Rutscher konnte rascher

fahren, bis wir endlich die Stelle erreichten, wo sich der Weg aus dem wärmeren Lande hinauf auf die Hochebene zieht. Dort aber war ich seelensfroh, als ich mit Tagesanbruch dem Marterkasten entspringen konnte, um zu Fuß die sogenannten Cumbres hinauf zu steigen, und die prachtvolle Aussicht auf die untenliegenden Thäler lohnte mich auch reichlich für die kleine Mühe.

Rur ben Revolver mußte man an ber Seite tragen, benn gerade vor dieser Stelle war ich besonders gewarnt worden, da hier die meisten Ueberfälle stattgefunden haben sollten. Zum Glück jedoch hatten wir den Herrn Baron 3. 23. von Müller nicht bei uns, dem in der kurzen Zeit seines Aufenthalts in Meriko fo gang haarstrau= bende Abenteuer mit Räubern, wilden Stieren, Tapiren, Tigern und so weiter begegnet sind, ber aber boch glücklicher Weise mit bem Leben bavon= gekommen ift. Wir wurden gar nicht beläftigt und konnten, als die Diligence endlich nachkam. wieder einsteigen. Ich selber nahm jett meinen Plat hinter bem Rutscher, benn in bem Raften selber bekam man erstlich gar nichts von ber wundervollen Scenerie zu feben, und bann mare da brinnen auch eine Vertheibigung gegen einen

doch möglichen Angriff vollkommen nutlos ge= wesen.

Bier muß ich aber meine aufrichtige Bewunberung ben merikanischen Rutschern zollen, bie wirklich das Außerordentlichste leiften, was ich je in der Art von Fuhrwerk gesehen habe. Die Diligence ift mit acht Thieren bespannt, von Paso del Macho waren es, durch ben Schlamm, Maulthiere, hier Pferde. Zwei geben an ber Deichsel, vier bavor und zwei wieder vorn. Der Rutscher hat, während er mit dem rechten Fuß ben hemmschuh regulirt, in jeder hand brei Bügel und in ber rechten noch bie lange Beitsche, mit ber er bas vorbere Gespann erreichen kann. Dabei fahrt ber Buriche, ber fich den Mund ver= bunden hat, um nicht zu viel Staub zu schlucken, und nie flucht (überhaupt habe ich in teinem spanischen Land so wenig fluchen hören als in Merito), mit einer gang fabelhaften Sicherheit und macht mit feinem Achtgespann die schwierig= sten Wenbungen. Dem auch nur ist es zuzu= schreiben, daß auf den entsetzlichsten Wegen fo verhältnigmäßig wenig Unfälle vorkommen. Frei= lich stehen immer noch genug Kreuze am Weg, die theils von Räubern verübte Mordthaten, theils die Stellen bezeichnen, wo beim Umschlagen

ber Diligence Kutscher ober Reisenbe ben Hals gebrochen haben; und ein Wunder ist das freislich nicht. Uebrigens sahren diese Kutscher nicht allein mit acht, sondern sogar manchmal, bei außergewöhnlich schlechter Beschaffenheit des camino real, wie zu Zeiten in der Regensaison, mit dreizehn Pferden auf dieselbe Weise.

Die ersten Kutscher für diese Diligencen waren Amerikaner, welche diese Wagen auch hier einsgeführt haben, aber die Merikaner, die ja auch außerdem mit Pferden ganz vortrefflich umzugehen wissen, haben ihnen das bald abgelernt und können jest wahrlich nicht mehr übertroffen werden.

Merkwürdig ist der Unterschied, den diese paar Tausend Fuß, die wir emporgestiegen waren, in der Begetation machten und wie niedrig die Bäume plöglich in der kurzen Frist geworden waren. Cactus und Agaven traten hier ganz entschieden auf, wie ein palmenähnlicher Baum, der da oben auch Palme genannt wird und mit seinen langen, spizen und messerähnlichen Blätetern ganz vortresslich zu der übrigen stachlichen Begetation paßt, aber eigentlich Juca (Pucca) heißt.

Der Weg war hier troden, aber Steine lagen Bernader, Reue Reifen. II. 5

überall, und kleine wie größere Bertiefungen unterbrachen beständig die Straße. Diese konneten aber natürlich den Kutscher nicht abhalten, seinen Pferden auf das rücksichtsloseste die Beitsche zu geben, und fort donnerte die Kalesche, und arme Passagiere auf eine Weise zusammenschütztelnd, die wahrlich nicht beschrieben werden kann, die erlebt sein muß, um sie in allen ihren Schrecken und Nishandlungen zu begreifen.

Der Rutscher selber bat natürlich einen bef= fern Blat auf seinem Bock, aber neben ibm tann man nicht fiten, ba bie Stelle fein Behilfe einnimmt. Diefer führt eine zweite Beitiche, hat die Bflicht, dann und wann abzuspringen und nach bem Geschirr zu seben, wie auch neue Blode für die hemmschuhe zurecht zu zimmern, und sucht sich bann, ehe er wieder heraufklettert, ein paar Taschen voll Steine zusammen, um biese von oben auf ein etwa nachlaffendes Thier hinab= zuwerfen. Bu Zeiten springt er auch, genau wie bie Treiber auf Java, eine Strecke neben ben Pferden her und haut so lange mit feiner Beitsche auf sie ein, bis er sie in einen rasenden Galopp gebracht. Daß er uns arme Paffagiere im Innern dabei wie Erbsen in einer Rinderklapper burcheinander wirft, fummert ihn verwünscht

wenig; er will nur rascher von der Stelle kom= men, und das erreicht er benn auch in der That.

In Palmar, einem fleinen Städtchen, bas wahrscheinlich seinen Namen von den palmen= ähnlichen Bäumen bat, benn Palmen felber tom= men natürlich auf ber Hochebene nicht mehr vor, frühstückten wir, aber freilich fehr erbarmlich, und tranten einen nichtswürdigen Wein bazu. Ueberhaupt muß man es sich von da an vergeben laffen. Wein zu fordern, wenn man nicht für eine nur einigermaßen trinkbare Sorte einen gang enormen Preis bezahlen will. Man muß nämlich nicht allein den Wirthen den fehr theuren Transport, sondern auch ben Bewinn an diesem bezahlen, und daher kommt es, daß schon in Buebla eine Flasche Bordeaux 11/2, eine Flasche haut sauterne 2 Silberbollars, in Meriko bie lettere aber sogar 21/2, also beinahe 3 preußische Thaler kostet. Das ist etwas zu viel für den geringen Genuß.

Ueberhaupt ist Meriko ein entsetzlich theures Land; enorme Preise werden für Alles von dem "armen Reisenden" gesordert, und man kann die Hand nur fortwährend in der Tasche haben. Ein Real (5 Silbergroschen) ist etwa genau dasselbe hier, was ein einzelner Groschen bei uns ist,

und wird womöglich noch geringer geachtet. Einem be ut schen Schriftsteller kann es beshalb auch in diesem Lande der Unzen wohl nie recht beshallch werden. Ja, wenn ihn die Nachbrucker bezahlen wollten, möchte es gehen, aber so arsbeitet er mehr für andere Leute, als für sich selber, und das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist, sich in allen Stücken einzuschränken.

Hinter Palmar kam ich zum ersten Mal in Sicht ber beiben berühmten Bulkane mit ben fast unaussprechlichen Namen: Popocatepetl (ber rauchauswerfende Berg in der alten Indianer= sprache), und daneben der breitere Iztaccihuatl (bie weiße Frau), und ber lettere Name ift nicht schlecht gewählt, benn, besonders wenn man etwas näher kommt, läßt sich, mit nur einiger Phan= tasie, leicht eine mit einem riesigen weißen Tuch überbectte, ruhende Frau auf dem Berge erkennen. Ueberhaupt findet sich diese Bildung nicht so selten in Meriko, benn lange, burch vulkanische Rraft aufgeworfene Sügel zeigen noch an anderen Orten in ihren wunderlichen Contouren Achn= lichkeit mit bem Bilbe einer lang ausgestreckten Frau. So passirten wir vor Puebla einen nicht hohen Berg, die Malincha, auf dem die Phan= tafie uns ebenfalls eine Frau erkennen läßt, bie,

auf bem Ruden liegend, mit heraufgezogenen Knieen ruht. Gefichter laffen fich ebenfalls überall auf ben Bergen unterscheiben.

Die beiben riesigen Berge sahen wunderbar schne aus und ihre Ruppen waren mit ewigem Schnee bedeckt. Durch die Biegung der Straße und benachbarte Höhen wurde uns aber ihr Anblick bald wieder entzogen, und ich tröstete mich nur mit dem Gedanken, daß wir ihnen ja jest immer näher rückten und sie bald in ihrer ganzen Pracht bewundern sollten.

Bor Puebla, das wir spät am Abend erreichten, erhielten wir wieder eine reitende Escorte von Bewaffneten, denn gerade in der Nachbarsschaft einer größeren Stadt treibt sich das raubluftige Gesindel am meisten herum. In Orizaba schon, wo die Frau mit dem kleinen Kinde und dem jungen Hunde ausstieg, hatten wir aber einen neuen Passagier bekommen, der einen surchtbaren Schnupfen hatte und in einem fort nieste, die Zwischenzeit jedoch lediglich dazu benutzte, Mordund Aaubgeschichten an der Straße zu erzählen, in denen er meistens eine Rolle spielte. Es war ein kleiner Händler aus Mexiko selber, kam jest von Tabasco und konnte die

Keckheit und Unverschämtheit der Ladrones gar nicht lebhaft genug beschreiben. Er war eine wahre Chronik sämmtlicher in der Republik vorge= fallenen Angriffe schlechter Menschen, und immer dazwischen durch kam dann wieder der Ausruf, wie gnädig ihn besonders der liebe Gott be= schützt habe, daß er immer mit dem Leben davon= gekommen sei. Dabei stand ihm das Maul keinen Augenblick still und er wurde wirklich zu einer Plage.

Die Gegend von Palmar bis Puebla ift troftlos genug. Dann und wann findet man wohl
mit Mais oder Weizen bestellte Felder, aber
Cactus und Ugaven (hier Mageh genannt) bilben überall die Hauptvegetation, und hier betraten wir auch den District, wo die Bereitung
bes Pulque beginnt: ein wunderliches Getränt,
das aus der Mageh Aloe-Art gewonnen wird,
und auf bessen Bereitung ich später zurücktommen werde. Ich kostete es in der einen kleinen
Stadt bei einem alten Weibe auf dem Markte,
das mir die gelblichweiße trübe Flüssigfigkeit, in
der eine Wenge kleiner schwarzer Gegenstände
herumschwammen, in einer schmutzigen Calebasse
credenzte.

Dh ihr ichonen, herrlichen Bilber von meri= kanischen Indianerinnen mit Federkrone und Schurg, die fehr im deshabille in einer Bange= matte ruben, oder grazios einen Bogen und Pfeil in ber hand halten - wo seib ihr geblieben. was ist aus euch geworden? Das bier war eine merikanische Indianerin, wie entsetlich ichmutig fab aber bas alte Scheufal aus, und wie hingen ihr die Lumpen um die Knochen! Ich überwand allerdings den Ekel und hob aus Wißbegierde die Schale an die Lippen, aber es war ein trauriger Genuß. Das trübe Zeug schmedte fabe und schaal, etwa genau so wie es aussah, und ich goß ben Reft einem gerabe vor= beilaufenden Sund über ben Rücken, ber es aber nicht einmal bort vertragen fonnte.

Als es bunkel wurde, versuchte ich zu schlafen — es ging nicht. Das furchtbare Schütteln bes Wagens rüttelte mich immer wieder empor, wenn mir selbst der Mann mit dem Schnupsen Ruhe geslassen hätte, und ich bankte Gott, als wir endslich das Pflaster von Puebla erreichten, wo wir boch bald nicht allein ein Nachtquartier, sondern sich auch ein paar Tage Rast für mich sinden sollten, da ich mir fest vorgenommen hatte, Puebla wenigstens zwei ober drei Tage zu durchstreisen.

Im Hotel be las Diligencias hielten wir an, und eine Stunde später lag ich schon in meinem Bett und schlief bem kommenden Morgen ent= gegen.

## 3. Ynebla.

Die kleine Stadt und gewissermaßen auch Festung Puebla, obgleich von Festungswerken an der Stadt selber wenig sichtbar ist, war ein zu historischer Platz geworden, als daß ich ihn hätte mitten in der Nacht passiren können. Ich beschloß, da ich übrigens meine Passage nach Apizaco mit sogenannter escala\*) genommen, hier jedenfalls einen oder mehrere Tage zu bleizben, und habe es wahrlich später nicht bereut.

<sup>\*)</sup> Mit escala läßt man sich auf ben mexisanischen Bosten einschreiben, wenn man sich unterwegs irgendwo aufzuhalten gebenkt, und kann dies jederzeit erlangen; vergist man aber, das kleine Wort einfügen zu lassen, so wird Einem ein solcher Ausenthalt, merkwürdiger Weise, gar nicht mehr gestattet, und man muß die später zurückzulegende Strecke noch einmal bezahlen.

Buebla liegt natürlich mit auf ber Hochebene, bie hinter Orizaba beginnt und nach Westen zu ben ganzen Flächenraum fast bis Euernavaca hin umfaßt. Die Begetation rings umher ist beshalb auch eine ziemlich dürftige und beschränkt sich eigentlich auf kleine Büsche, wie die Aloeund Cactusarten. Desto prachtvoller ist aber bafür die Scenerie, und es läßt sich kaum etwas Großartigeres benken, als ein Blick von dem Fort aus über die Stadt, die mit ihren regelumäßigen Quadras zu des Schauenden Füßen liegt, nach den herrlichen Bulkanen, dem Popocatépetl und Fztaccihuatl hin.

Der erste erhebt sich mit seiner schneebedesten Spitze pyramidenförmig rechts empor, wähsend links von ihm die "weiße Frau" wie mit einem Leichentuch überbeckt auf der langgezogenen Kuppe des letzteren ruht. Aber nicht allein durch ihre Höhe und Schneekuppen entzücken sie das Auge, nein, mehr noch durch den oft falt ununterbrochenen Wechsel ihrer Beleuchtung, je nach den Dünsten, die aus ihren Schluchten aufsteigen und bald phantastische Gestalten um sie her bilden, bald düstere Schatten auf sie werfen, um im nächsten Augenblick wieder der Sonne

vollen Raum zu gemähren, so baß man gar nicht fatt werben fann ihnen zuzuschauen.

Aber wir wollen uns erft ber Stadt selber zuwenden, und unwillfürlich entfährt da dem Beschauer der mitleidige Ausrus: Armes Puebla! denn was hat diese Stadt nicht in den letzen Jahrzehnten ersahren und gelitten, wo sie fast immer der Schauplat blutiger Belagerungen war und das ausbaden mußte, was merikanische Poslitik oder französische wie amerikanische Ersoberungsgelüste für sie eingebrockt.

Der Anblick der Borftädte besonders ist wirk= lich ein höchst trauriger. Ueberall sieht man nur leerstehende und meist zusammengeschoffene Gebäude und eingestürzte Mauern. Durch Rusgeln zertrümmerte Kirchen und Thürme gehören dort zu den Alltäglichkeiten, auf die auch wirkslich — wenigstens keiner der Bewohner von Puebla selber mehr achtet.

Die Rose von Puebla! — ja, der Dichter hat wahrlich Recht! Aus Blut und Leichen stieg sie empor, und in der einen Stadt sind, glaub' ich, Dank den Franzosen, die besonders nach Bazaine's classischer Abschiedsrede in der Hauptstadt nur allein nach Weriko gekommen waren, "um den Frieden im Innern herzustellen," mehr

Greuelthaten verübt worben, als in bem ganzen übrigen Land zusammen.

Uebrigens muß die Stadt früher, wie Quito zum Beispiel bis noch zu biesem Augenblick, fast einzig ober boch größtentheils aus Rirchen und Klöftern beftanden haben, von denen die letteren fast immer ganze Quabras ober Blöcke, und bamit einen ungeheuren Flächenraum einnehmen. Und wie prachtvoll und bequem find fie alle ge= baut gewesen, mit gewaltigen, fäulengetragenen Gängen, mit fühlen, schattigen Hofraumen, in benen sich gar nicht etwa so selten ein plätschernder Springbrunnen fand, mit bequemen Gemächern und luftigen Speifefälen - und jett haben bie Rugeln ber Belagerer bie massiven Mauern ge= brochen, so daß bem Laien ein Blick in das Innere gestattet wird und er die Stätten ungestört betrach= ten kann, wo früher die "Diener" bes herrn, die fich aber zu herren aller Menschen zu machen such= ten und eine Revolution nach der andern in Meriko anfachten - in "ftiller Demuth" hauften.

Juarez, der jetige Präsident der Republik, machte diesem Treiben ein Ende. Ein paarmal schon waren die Geistlichen mit ernsten Maßregeln bestroht, wenn sie keinen Frieden hielten, und man hatte ihnen die Gewalt, die der Staat besaß,

Anfangs nur gezeigt. Das aber, anftatt sie vorssichtiger zu machen, reizte sie zu größerer Widerssetzlichkeit; sie hielten es nicht für möglich, daß ir gend ein Präsident der streng katholischen Republik es wagen dürse und könne, ihr Eigensthum — oder vielmehr das Eigenthum der Kirch e und badurch Gottes, anzutasten, bis sie Juarez eines schönen Morgens auf das unangenehmste mit einem drakonischen Edict überraschte, in welschem er sämmtliche Klöster aufhob und den Grundsbesitz der Kirche für Staatseigenthum erklärte.

Uebrigens stehen noch eine Unmasse von Rlöstern in Puebla veröbet und unverkauft, und zwar aus einem doppelten Grund.

Erstlich wird der Grundbesitz solcher geistlischen Güter allerdings zu einem Spottpreis aussgeboten, er verlangt aber trothem ein bedeutenzbes Capital, um ihn wirklich zu verwerthen, denn die Klöster können in ihrem jetzigen Zustand natürlich nicht von Privatleuten benutzt werden, diese entsetzlich dicken Mauern und Bauten aber niederzureißen und wieder frisch aufzubauen, kostet enorm viel Geld, und nicht Jeder kann das daran wenden.

Gin anderer, viel tiefer gehenber Grund liegt aber in ber Geiftlichkeit selber, benn wenn ben Prieftern auch die Gewalt aus den händen genommen ist und sie nichts Positives gegen die einmal erlassenen Gesetze der Regierung thun können, so wissen sie doch desto bester im Geseimen zu bohren; — und wann hätten die Priesster irgend eines Bolkes, so lange die Welt steht und es Priester giebt, nicht den Aberglausben desselben benutzt, um ihre eigenen Zwecke zu erreichen.

Mit den Männern in Meriko ist nun allerbings nicht viel und nur in einzelnen Fällen etwas anzufangen, aber besto besser verstehen sie dafür auf die Frauen einzuwirken, und darin ist der Staat — nachdem er einmal entschieden seine Trennung von der Kirche ausgesprochen machtlos.

Defter habe ich es nicht allein in Puebla, nein noch viel mehr in der Hauptstadt selber aussprechen hören, welch unheilvolles Treiben unter der in Grund und Boden hinein verdorzbenen mexikanischen Geistlichkeit herrscht, und desthalb entblöden sie sich auch nicht, zu den unzchristlich sten Mitteln ihre Zuslucht zu nehmen, ihre weltlichen Güter zu retten, und nicht einmal ein Geheimniß machen sie oft daraus. Es ist zum Beispiel offen ausgesprochen, daß sie Jedwedem, der "gotteslästerlich" auf einem solchen,

früher geiftlichen Grunbftud wohnt und fich ein haus barauf gebaut bat, ober felbst bas eines Anbern an folder Stelle benutt, allen geiftlichen Rufpruch und felbst die Absolution verweigern. Rein Rind wird von ihnen aus einem solchen Baus getauft, feine Leichenceremonie vollzogen, furz und aut, jeder Bewohner einer Stätte, auf ber früher Rlofter oder Kirche gestanden, ift ge= wissermaßen ercommunicirt, und man erzählt sich babei taum glaubliche Geschichten, wie fie auf bem Sterbebett Liegenden ober vielmehr ihren Familien Beriprechungen und Gelübde abgezwun= gen haben. — Das ift die Liebe Gottes, die fie nicht allein predigen, sondern auch durch ihr Leben und Wirken bethätigen follen; und mas wurde Christus gesagt haben, wenn er Zeuge einer folden Wirthschaft gewesen ware? - Was fagte er bamals?

Wie billig übrigens der Grundbesitz in jetziger Zeit ist, mögen folgende zwei Beispiele zeigen. Unmittelbar an der Stadt liegt ein herrliches Schwefelbad. Eine gewaltige Quelle sprudelt aus einem Felsbecken hervor und wird in acht ober zehn vortrefslich angelegte und ausgemauerte Bä-ber, in denen man bequem schwimmen kann, hineingeleitet. Dicht daneben liegt ein 45 Schritt

langes und 20 Schritt breites, schön angelegtes und ausgemauertes Pferdebad. Dazu gehört ein kleinerer und ein ziemlich großer hübsch ansgelegter Garten mit einem sehr geräumigen und leicht in Garten zu verwandelnden Hofraum, und das Ganze wurde einem Kaufmann in Puebla zu dem Bagatellpreise von 3000 Dollars angeboten. Dabei ist die Quelle so mächtig, daß sie nicht allein alle diese Bäder unausgesetz reichelich mit frischem Schweselwasser speist, nein, man muß sogar noch einen Theil unbenutzt ablaufen lassen, weil man augenblicklich keine Berwendung dafür hat.

Zu demselben Preise wurde eine dicht an der Stadt liegende, aber durch die Augeln ziemlich bös zugerichtete Kirche mit einem mehrere Acker umfassenden großen Rasenplatz ausgeboten, und ist selbst jetzt noch zu haben.

Rein Wunder — Puebla ist durch diese ewigen Kriege und Belagerungen, denen es ausgesetzt gewesen, wenigstens halb entvölkert worden, denn wer irgend konnte, zog sich aus der unausgesetzt bedrohten Stadt hinweg, und augenblicklich sehlt im Lande vollständig das Bertrauen, dahin zusrückzukehren. Unders, weit anders wird das aber werden, wenn erst einmal die scharf im Ban bes

griffene Gifenbahn zwischen Mexiko und Bera-Erug beenbet ift, was bem Contracte nach in vier Jahren geschehen sein muß, wenn bie Besellschaft nicht ihre Unrechte und bamit unge= beure Capitalien verlieren will. Allerdings ge= schah für Buebla nicht, was recht leicht hatte ge= schehen können und eigentlich strategisch hätte geschehen müffen, ba es nun einmal ber Schluf= sel zur hauptstadt bes Landes ift. Die Bahn läuft nämlich nicht direct auf Buebla zu, sondern nördlich etwa 20 oder 22 Leguas baran bin. Aber ichon ift eine Zweigbahn im Bau begriffen, burch welche sich Buebla birect an die jetige Endstation Apizaco anschließt, so bag man später Merito von hier aus in etwa feche Stunden bequem und sicher wird erreichen können, während jett noch immer Stragenrauber ben Weg bedrohen und gefährben.

Ueberhaupt genießt Puebla selber, gerade in die ser Hinsicht, einen keineswegs guten Ruf, und in der Nähe der Stadt sind schon am ersten bewaffnete Patronillen nöthig, um das Gesindel ein wenig im Zaum zu halten. Sonderbarer Weise scheint sich dieses "Gesindel" aber weit weniger bei den unteren Klassen, als sogar mehr bei den höheren Ständen zu sinden. Verschiedene

Raubanfälle haben bort in ber Nähe stattgefun= ben, bei benen einzelne ber Räuber getöbtet ober gefangen wurden, und man erkannte benn jedes= mal in ihnen nicht etwa Strolche aus der Nach= barschaft, sondern ganz angesehene und wohl= habende Bürger aus der Stadt selber, die sich auf solche Weise einen kleinen Nebenverdienst gesucht.

Selbst mährend ich bort war, wurden zwei Kindern, einem Knaben von etwa zehn Jahren und einem jungen Mädchen, auf dem Paseo oder Spaziergang, also noch in der Stadt, die Pferde weggenommen, und auch "Erwachsenen" ist das schon an der nämlichen Stelle und am hellen Tage, mit einer ungeheuren Frechheit ausgeführt, geschehen. Ja, wenige Tage zuvor hatte man sogar einen jungen wohlhabenden Mann aus seinem eigenen Hause mit Gewalt und unter der Drohung des Todtschießens entsührt, um ein Lösegeld von ihm zu erpressen. Glücklicher Weise aber wurden die Schurken entdeckt, und man konnte den Bedrohten, ehe ihm etwas Ernstliches geschehen, befreien.

Es geht dort jetzt auch in der That Niemand ohne seinen Revolver aus, und noch weniger darf man wagen, ohne Waffe vor die Stadt hinaus zu reiten. Beispiele, daß solcher Leicht= finn gestraft wurde, kommen nur zu häufig vor.

Auf das freundlichste wurde ich in Puebla von einem Deutschen, Berrn Berkenbusch, auf= genommen, und ber genannte herr opferte mir in liebenswürdigster Weise seine Zeit, um mich in den wenigen Tagen meines bortigen Aufent= haltes überall berumzuführen, was natürlich in diesem Lande nur immer zu Pferde geschieht. Nachdem wir also am ersten Tage die innere Stadt und die Bermuftungen befehen, die ame= rikanische und französische, ja selbst mexikanische Kanonen in ihren Mauern angerichtet — benn wenn ein Theil ber Stadt von ben Keinden ge= nommen war, beschoffen die merikanischen Forts vollkommen rücksichtslos ihre eigenen Landsleute, - ritten wir am zweiten Tag nach ber berühm= ten Pyramide von Cholula hinaus, mit der prachtvollen Aussicht auf die beiden herrlichen Bulfane.

Um Puebla herum ift die Gegend, wie schon erwähnt, muft und unangebaut — kein Feld liegt da draußen, kein Garten, ja fast kein Baum steht in der ganzen Nachbarschaft. Nur in der Ferne nach Cholula zu hatte ich grünes Laub gesehen,

aber nie im Leben geglaubt, bort eine fo reizenbe, wirklich herrliche Scenerie zu finden.

Bor uns sahen wir einen niederen Hügel, den mir mein Begleiter als die Pyramide zeigte; ich hatte aber bis jetzt, und noch zu weit davon entsfernt, wenig darauf geachtet, und meine Augen nur, wo es der etwas rauhe und sehr staubige Weg erlaubte, auf die beiden schneegekrönten Bergriesen mit ihren wunderlichen Formen geshalten. Jetzt plötzlich, ganz in der Nähe deskleinen freundlichen, mit zahlreichen und gut gehaltenen Gärten umgebenen Ortes Cholula, suchte ich wieder die Pyramide, und siel, überzrascht bei dem Anblick der sich mir plötzlich bot, meinem Pferd in die Zügel, denn der Moment durfte nicht so rasch vorübergehen.

Unmittelbar vor mir lag ber kleine Ort, und einzelne Karawanen von Gseln und Maulthieren mit ihren malerischen, aber etwas schmutzigen Führern und Führerinnen zogen noch immer ber Hauptstadt zu, um dort ihre Producte abzusetzen; hinter bem Ort aber hob sich diese sogenannte Pyramide — einer jener spitzen vulkanischen Hügel, wie sie sich mehrsach hier, wie auch auf der ganzen Hochebene sinden, von einer hübschen Capelle mit hoher Kuppel gekrönt, empor, und

barüber lagen, ber eine rechts, ber andere links, einen wahrhaft zauberisch schönen hintergrund bilbend, die beiden mächtigen Ruppen der schneesbedeckten Bulkane.

Einen Moment stutte ich - ein unmöglicher Gebanke gudte mir burch's hirn - "hier bift Du schon gewesen — bie prachtvolle Gegend haft Du schon einmal gesehen" - aber es war auch wirklich nur ein Moment, denn schon im nächsten Augenblick stand Salzburg mit seiner Festung und seinem schneebedeckten Untersberg vor meiner Erinnerung. Die Byramide von Cholula ift nicht gang so hoch wie die Testung in Salzburg, und das Thal dort viel mehr eingeengt, aber der ganze Charafter erinnerte mich unwillfürlich an jenes schöne Land, natürlich nur mit ber Aussicht voraus, und ich konnte mich lange nicht von dem Bilde losreißen. Ich glaubte auch wirt= lich, ich hätte hier den schönsten Punkt Merikos erreicht — das Herz war mir so voll und doch fo leicht, und ich batte laut aufjubeln mögen - und boch war mir spater noch Schoneres, viel Schöneres vorbehalten.

Endlich ritten wir weiter. Die Sonne brannte, trothem bag wir und im December und auf ziemlicher Sohe befanden, fast senkrecht auf bas staubige Land nieder, und da wir noch die Phramide selber besteigen wollten, blieb uns nicht viel Zeit, denn gerade in der Wittagssonne durch die kahle Ebene zurückzureiten, ist eben nicht besonders angenehm. Wir ritten in die Stadt. Gleich vorn in der ersten Straße stand eine Anzahl von Indianern, von denen das Dorf fast ausschließlich bewohnt wird, und hielt augenscheinlich eine Gemeindeversammlung ab.

Die Männer trugen ihr einfach weißes wenigstens weiß gewesenes Baumwollenzeug, aber außerdem auch noch, trot der Hite, ihre bunte Serape über ber Schulter, und ichienen ernftlich vertieft über das nachzudenken, was ihnen der Sprecher - übrigens ein gang intelligent aus= sehender Buriche - vortrug. Die Verhandlung wurde in spanischer Sprache geführt und von leben= bigen Gesticulationen begleitet. Um übrigens nicht in den Verdacht zu kommen, als ob wir uns in die Staatsgeheimnisse bes kleinen Ortes einschleichen wollten, ritten wir rasch und grußend vorüber, was die ganze Gemeindeversammlung freundlich und achtungsvoll erwiderte. Dann stellten wir unsere Pferde in eine ber Posaben ein, die übrigens genau so aussah wie ber gange Ort. Sie schien von jedem menschlichen Wesen -

einen französischen Hausknecht ausgenommen — gründlich geräumt zu sein. Alle Thüren und Fenster standen natürlich offen, aber selbst die Stuben waren leer und der Hausrath beschränkte sich in ihnen auf zwei oder drei Holzstühle und einen Tisch.

Nicht einmal eine Erfrischung war barin zu bekommen und wir hielten uns auch nicht auf, sondern machten uns ungefäumt auf den Weg zu der "Pyramide" selber, die sich nur wenige Hundert Schritt davon entfernt erhebt.

Es ift bas jedenfalls ein höchst interessanter Punkt, noch aus ber alten Heidenzeit, und zeigt beutlich, welche bedeutende Arbeiten die damaligen Eingeborenen unternahmen, ohne vor der größten Mühe und Beschwerde — ganz unähnlich der jehigen faulen Racc — zurückzuschrecken. Ganz sicher aber ist es nicht der Fall, daß diese soz genannte Pyramide oder der ganze Hügel, auf dem früher ein Tempel stand und den jeht eine christliche Kirche krönt, ausschließlich von Menschenhand aufgebaut sei. An den Sciten sieht man allerdings deutlich und überall die sest inseinander gedrängten Mauern von ungebrannten Ziegeln, sogenannten adodies, die mit den Jahzren eine wirklich unbegreisliche Festigkeit erlangen,

aber an einzelnen, durch spätere Regenguffe mahrscheinlich abgeriffenen Stellen kann man jest auch
eben so unbestreitbar die wirkliche und natürliche Erbe erkennen.

Solche spike, oft tonische, oft langer gedebnte. niedrige Sügel finden fich überall auf ber gangen merikanischen Sochebene. Es find aber weiter nichts als Erdblasen, die durch vulkanische Erup= tionen ausgeworfen sind und von benen selbst noch verschiedene in der Rähe von Cholula selber steben. Raum benkbar ift es beshalb auch obgleich fanatischer Wahnsinn noch manches Un= begreiflichere möglich gemacht hat — daß man hier versucht und ausgeführt haben sollte, einen ganzen Berg mit Menschenhanden an einer Stelle aufzurichten, wo man, gar nicht weit bavon entfernt, die gange Arbeit ichon vollständig ge= than fand und mit Leichtigkeit benuten fonnte. Biel mahrscheinlicher bleibt - und ber Meinung schließen sich fast Alle an, die ich barüber gesprochen und welche die Pyramide felber in ihrem jetigen Zustande gesehen, daß der Bügel aller= bings icon bestand, ehe man einen Tempel barauf baute, bag ihn aber die Indianer, um ibm nichts von feiner Sohe zu nehmen und boch einen weiten Grund fur ihre Bauten gu haben,

mir einem festen und breiten Mauerwerk umsgaben. Dadurch erhielt er jedenfalls eine regelsmäßigere Form und oben — was sie gerade haben wollten — einen größeren Umfang. Den eigentlichen kleinen Berg hat aber jedenfalls die Natur selber aufgeworfen.

Die obenstehende Kirche ist noch nicht im Innern ausgebaut und dem Gebrauch übergeben, aber es wird scharf daran gearbeitet — was man nämlich in Meriko scharf nennt. Zwei Leute fanden wir im Junern thätig, und vier lagen draußen im Schatten und ruhten sich ganz beshaglich aus. Ein kleiner Junge aber, der uns bald als Fremde ausgefunden, kam uns nach und bot uns kleine Steinbilder an, die man noch häusig dort im Boden sindet. Es waren Gesichtssmasken von etwa anderthalb Zoll Länge, mit nicht unschönen Formen.

Die Aussicht von bort oben, auf ber einen Seite nach bem wirklich reizend im Thal liegenden Puebla, auf der andern nach den Schneevulkanen hin war überraschend schön, und wir blieben lange dort oben, um ben Anblick zu genießen.

Auf bem Ructweg, als wir das kleine Dorf wieder erreichten, wo zu Cortez' Zeiten eine Stadt mit über 100,000 Einwohnern ftand, und ber

fecke Eroberer bamals jenes furchtbare Blutbab unter ihnen anrichtete, wanderten wir zuerst durch das veröbete, aber prachtvoll angelegte Kloster mit seinen weiten kühlen Räumen, in denen wir aber keinen einzigen Menschen fanden. Das ganze ungeheure Gebäude schien wie ausgestorben, und doch welches fröhlich geistliche Leben mag hier früher geherrscht haben! Weite, prachtvolle Säulengänge zogen sich überall herum, und das Centrum bildete ein kleiner, außerordentlich gemüthlicher Hofraum mit einem seligen Springsbrunnen, der rings von schattigen Orangens oder Limonenbäumen umgeben war.

Aus bem Kloster gingen wir über ben großen, freien Plat ber ebenfalls leer und öde stehenden Kirche zu, die man ihrer Größe nach fast eine Kathebrale nennen könnte. Anscheinend war sie verschlossen. Die Thur gab aber dem leichten Druck der Hand nach, und wir standen gleich darauf in dem gewaltigen, von zahlreichen Sau-len getragenen, aber sonst leeren Raum, aus dem uns eine wirklich eiskalte Luft entgegenwehte.

Links, gleich am Eingang, stand ein lebensgroßes Bild des Heilandes mit dem Kreuz auf dem Rücken. Sonst war die Kirche meistens des sonst üblichen Schmuckes beraubt, und nur noch hie und da in den Rischen und über verschie= benen Altären ftanden andere Beiligenbilber. Aufgegeben schien man sie aber boch nicht zu haben, wie die verschiedenen Rlofterfirden in ber Stadt, in benen man sogar die Vergoldung in ben Ruppeln und an ben Seitenwänden abkratte. Weit hinten in einer ber Vertiefungen ftand ein Mann auf einer boben, etwas gefährlich aus= sehenden Leiter und reparirte etwas an der Wand, und unter ihm faß ein Junge in einer alten schmutigen Serape und grunzte manchmal vor sich bin - vielleicht um uns aufmerksam zu machen, daß die Rirche bewacht ware und wir uns also vorsehen möchten. Das ganze Gebäude machte übrigens einen wirklich großartigen Einbrud: etwa sechsunddreißig bis vierzig bobe Säulen trugen - immer je vier - eine kleine Ruppel, und die feierliche Stille, die auf bem Bangen lag und felbst ben leifen Schritt laut ichallen machte, hatte in dem schmucklosen und boch mäch= tigen Raum etwas Ergreifendes und Imposantes. Db die Kirche dem Gebrauch wieder übergeben werden soll, weiß ich nicht — es schien fast so, und es ware auch in der That schade, wenn ein fo icones Bauwerk niedergeriffen würde.

Freilich ist dies das Zeitalter des Nieder=

reißens und Zerstörens, und wohin man in Meriko auch sieht, findet man das bewahrheitet— An Aufbauen denkt aber Niemand hier — ich wenigstens habe, während meines ganzen Aufentshaltes im Lande, bis jest auch noch nicht ein einziges im Bau begriffenes haus gesehen. Der Krieg hat so viele Menschen hingerafft, so viele Familien verarmt oder gar außer Landes gejagt, daß man, im Augenblick wenigstens, an keine Bergrößerung der Städte benken kann, und nur Mühe hat, die vielen I eer stehenden Wohnungen an den Mann zu bringen.

Am nächsten Morgen besuchte ich mit herrn Berkenbusch die berühmt gewordenen und mit Blut so oft getränkten Festungshügel der Stadt, und ich begreife in der That nicht, daß die doch sonst gerade im Ansturm so vortrefslichen französischen Soldaten dasselbe nicht gleich bei dem ersten Angriff genommen haben, denn über die Gräben kann man mit Bequemlichkeit hinüberspringen, und die Mauern sind, wenn auch stark, doch sehr niedrig. Außerdem ist das Fort so gebaut, daß man mit Hilse der abgerissenen hänge auf der einen Seite wenigstens bis dicht — ja in Steinwurfsnähe unter den Mauern ankommen kann, ohne daß die Belagerten auch nur im

Stande wären, einen einzig en der Angreiser zum Schuß zu bekommen. General Foren aber, der den ersten Angriff leitete, war zu schwach. Er hatte, in unseliger Unterschätzung des Feindes, wenn ich nicht irre, nur dreihundert Mann, die noch dazu, nach einem beschwerlichen Marsch und ohne ihnen eine Kastzeit zu gönnen, zum Sturm commandirt, aber entschieden geschlagen und zum Kückzug gezwungen wurden. Mein Begleiter zeigte mir die Stelle, wo das Blutdad stattfand, denn viele Franzosen fanden dort ihren Tod, ind ebenfalls den Platz, wo später von den Mexistanern vierzig französische Soldatenleichen versbrannt worden waren, damit sie dort die Luft nicht verpesteten.

Unerklärlich ist übrigens, wenn man von bort oben bas Terrain übersieht, ein Umstand, der auch später zur Eroberung Pueblas führte und von dem vollkommen unzurechnungsfähigen Geeneral Ortega ganz übersehen wurde. Im Norben von Puebla liegt nämlich, unmittelbar an der Stadt, ein kleiner Hügel, der zwar nicht sehr hoch ist, die Stadt aber doch vollkommen beherrscht, ohne daß er auch nur von der Garnison besetzt gewesen wäre. Die Franzosen, denen der Boretheil dieser Stellung natürlich augenblicklich eine

leuchtete, umgingen später die Stadt. Ortega sah sie und bemerkte noch zu seinem Abjutanten: "Ich glaube wahrhaftig, die Lumpen wollen den San Lorenzo besetzen," machte aber nicht die gezingste Anstalt, sie davon abzuhalten, — wie er sich denn eben um gar nichts bekümmerte, sonzbern nur ein liederliches und lucullisches Leben führte. Er hätte jedenfalls verdient gehabt, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.

Eigenthümlich war übrigens seine Art, Solbaten zu pressen; benn ba man wußte, baß jeder Waffenfähige in den Straßen aufgegriffen wurde,
wagten sich die jungen Leute nur sehr vorsichtig
hinaus, und ließen sich zuletzt gar nicht mehr
im Freien blicken. Da ließ er eines Tages plöß=
lich mit allen Glocken läuten, und als das neugierige Volk jetzt nach der Plaza strömte, um zu
sehen, was da vorgefallen sei, wurde es plöglich
von Soldaten umzingelt und Alles aufgegriffen,
was nur einigermaßen zum Soldaten tauglich war.

Diese verschwanden indessen augenblicklich wiester, als die Stadt endlich von den Franzosen genommen wurde. Die merikanischen Soldaten rifsen ihre Uniformen ab, warsen sie in Stücken auf die Straße und zerbrachen ihre Flinten und Säbel, aus Furcht, noch einmal gepreßt und uns

ter das Militär gesteckt zu werden, und versschwanden bann, irgend einer ruhigen Arbeit nachgehend, in den Häusern. Das Fort aber feuerte lustig herüber und schoft viele Bewohner von Puebla in den Strafen todt.

Borher schon hatte man aber zu einer gewaltsamen Maßregel seine Zuflucht genommen,
um den Soldaten das Passiren der Straßen zu
erleichtern und sie dabei keiner Gefahr auszusetzen. Man durchbrach nämlich die meist alle
massiven und sehr dicken Mauern der Gebäude
von einem Hause zum andern, — unbekümmert
natürlich um alle dadurch gestörten und oft vollfommen außer Cours gesetzen Familienwohnungen, und wo sich die Arbeiter zu dem Zwecke
zeigten, half keine Einwendung. Die Wände wurden durchbrochen und die Soldateska kroch in
langer Reihe hindurch.

Als wir zurück in die Stadt ritten, überhol= ten wir einen kleinen Zug Infanterie, bei dem aber die gemeinen Soldaten wirklich anständiger aussahen, als der Officier, der nicht einmal einen Degen an der Seite trug. Die armen Teu= fel werden aber auch schlecht genug besoldet, und gleich am ersten Morgen bettelte mich ein Sol= dat, der sich noch dazu auf Wache befand, an. Ja, als ich nachher an ber Schilbwache, bie das Gewehr im Arm trug und die Sache gesehen hatte, vorüberging, blieb sie stehen und sah so freundlich aus, daß ich fest überzeugt bin, sie würde mich ebenfalls um ein kleines Douceur gebeten haben, wenn ich ihr nur Zeit dazu ges gönnt hätte.

Durch die Stadt wieder zurückreitend, passireten wir eine ziemlich große Plaza, oder einen Markt, wo in der Franzosenzeit die Gefangenen erschoffen wurden. Es sollen dort zahlreiche Menschen hingerichtet sein, und wie rücksichtslos man dabei verfuhr, mag folgendes Beispiel erläutern.

Eines Morgens tritt die Wache in die Thür des Gefängnisses und ruft den Namen Ignaz Perez aus, wonach einer der Unglücklichen, der den Bornamen vielleicht nicht einmal gehört hatte, aufstand und sagte: "Ich heiße Perez!" Er wurde dann einfach in die Mitte genommen, auf die Plaza geführt und dort augenblicklich erschossen. An dem Abend noch stellte es sich aber heraus, daß dieser Perez nur auf einen Bersbacht hin verhaftet gewesen war, und der andere Perez noch im Kerker saß. Das machte aber nichts, — es war ja nichts versäumt, und der andere Perez — biesmal der richtige — wurde

nun einfach abgeholt und ebenfalls tobtgeschoffen. Er hatte ja geholfen, fein Baterland gegen bie Eroberer zu vertheibigen.

In der Mauer, als wir vorüber ritten, konnte ich beutlich überall die fast zahllosen Kugellöcher erkennen; — das Blut war natürlich lange entsternt. — Oh Rose von Puebla!

Auf dem Wege besuchten wir noch die Schwefelsbäder, — eine wirklich herrliche, aber jetzt im Berhältniß außerordentlich wenig benutzte Anslage, in welcher wir nicht einen einzigen Badensben trafen, — einen Mexikaner ausgenommen, ber mit seinem Hund in dem Pferdebad herumsschwamm.

Das Waffer ist so start schwefelhaltig, daß eine silberne Uhr, wenn man sie mit in's Bad nimmt und dort offen auf die Bank legt, in ganz kurzer Zeit schwarz wird. Es hat eine grün=bläuliche Farbe und gemäßigte, nicht heiße Tem=peratur, und die Quelle führt es in einem außer=ordentlich starken Strom direct in die großen, viereckig gemauerten Bassins.

Das Pferdebad ist, wie vorhin erwähnt, 45 Schritt lang und 20 breit, und wird gegen bas Ende zu so tief, daß ein Pferd darin schwimmen muß. Etwa zur Hälfte etwa, wo kleine eiserne Verftäder, Reue Reisen. II.

Hatter angebracht sind und wo den Thieren die Fluth gerade über den Rücken geht, werden sie angebunden und müssen dort eine für ihre Eur bestimmte Zeit stehen bleiben, was sie sich auch sehr ruhig und gern gefallen lassen. Der Preis ist dabei sehr billig gestellt und kostet — allerzdings nicht im Verhältniß der Größe — für ein Pferd einen Quartidio — etwa  $12^{1}/_{2}$  Pfennig — für einen Menschen  $2^{1}/_{2}$  Real  $(12^{1}/_{2})$  Sgr.)

In dem Garten blühten viele Rosen. Ich nahm mir zum Andenken an Puebla einige da= von mit.

Die Zeit ber Stiergefechte ist glücklicher Weise so ziemlich vorüber, selbst in Madrid sollen sie untersagt sein, und auch in Puebla wurden sie verboten, nachdem ich die Stadt erst kurze Zeit verlassen hatte. Ich bekam dort aber doch noch Gelegenheit, einem der letzten beizuwohnen, und wenn ich auch das Schauspiel selber hasse, so sindet man doch an solchen Orten immer etwas dem fremden Lande Eigenthümliches, und ich mochte es deshalb nicht versäumen.

Die Arena ift weit und geräumig gebaut, mit Banken wie ein Circus, aber unbeschützt gegen Regen und Sonne. Nur die Zuschauer in den Logen sitzen, bei etwa eintretendem Wetter, troden, und bie Preise der Plate sind charakteristischer Weise so gestellt, daß die Sonnenseite fast um die Hälfte billiger ist als die Schattenseite.

Der Raum, ber Tausenbe von Menschen fassen fann, war nur spärlich besetzt, Damen sah man überhaupt nur sehr wenige. Um stärtsten waren bie untersten, also die billigsten Plätze in Anspruch genommen, und bort jubelte das Bolk auch schon, als wir eintraten; denn der erste Stier, ein ziemlich junges Thier, war hereinsgelassen und der Clown oder Hanswurst, der sich überhaupt sehr passiv benahm und nur einsmal eine unglückliche Gastrolle als Picador gab, hatte sich von dem muthigen kleinen Burschen in der Arena herumjagen lassen.

Der erste Stier wurde auf die bekannte Weise mit vorgehaltenen Tüchern geneckt — aber auch ermübet. Dann stieß man ihm mit buntem und raschelndem Papier besteckte Stacheln in den Rücken, wozu allerdings eine bedeutende Geschickslichkeit und kaltes Blut gehört, denn der Picador muß, wenn er nicht ausgezischt und ausgepfissen sein will, dem Thier zwei dieser Stacheln auf einmal über die Hörner hinüber in die Schultern stoßen und dabei außerordentlich geschwind sein,

benn wenn er es nur um einen Moment versieht, so hat ihn das Thier rettungslos auf den Hör= nern und er kann von Glück sagen, wenn er nicht schwer geschädigt davonkommt.

Zuleht steckten sie bem armen geplagten Thier noch mit Schwärmern gefüllte Stacheln an, die sich dann entzündeten und Feuer sprühten, wäherend das arme, gequälte Geschöpf vor Wuth und Schmerz laut aufbrüllte.

Als man sich baran genügend ergötzt, kam ber Matador, um ihm ben Gnadenstoß zu geben. Er neckte es erst allerdings ein paarmal mit einem rothen Tuch, während er aber ben scharf geschliffenen Degen schon in der Hand trug. Jetzt kam es wieder heran und er stach es — nicht etwa in den Bug, daß es gleich todt zu Boden stürzte, sondern hinter das Schulterblatt, so daß es noch mehrere Minuten herumtaumelte, bis es sich endslich niederthat und dann, unter dem Jubelsbrüllen der Menge, von dem "Schlächter" vollends getödtet wurde.

haben die Bewohner von Puebla denn noch nicht genug Blut gesehen?

Dann kamen zwei mit den merikanischen Far= ben besteckte Maulthiere herein, um das todte Geschöpf hinauszuziehen, ein schmutzig aussehen= ber Buriche marf aus einem kleinen Karren Sägespähne über bas Blut und bie Sache konnte von Neuem beginnen.

Die zweite Abtheilung war interessanter. Ein junger, muthiger Stier wurde hereingelassen und zwei mit kurzen Lanzen bewaffnete Reiter erwarsteten ihn. Die Lanzen hatten aber keine tödtliche Spitze, sondern nur einen kurzen Stachel mit Querhalt daran, um den Stier zu verhinsdern, das Pferd unter den Leib zu kassen. Uebrisgens waren die Pferde selber durch einen den halben Bauch deckenden Ledergurt, wie durch zwei, vorn an jeder Seite hängende Leder so ziemlich gegen jeden Stoß verwahrt, konnten wenigstens nicht so leicht geschädigt werden.

Der Stier, gereizt, wandte sich jetzt gegen ben einen Reiter und führte einen, wie es schien, gefährlichen Stoß gegen das eine Pferd; aber der Reiter hatte ihm geschickt den Stachel in die Schulter gestoßen, und indem er das ganze Gewicht seines eigenen Körpers dagegen lehnte, hielt er das Thier, das nun machtlos in die Luft hieb, erfolgreich von dem Gaul ab.

Jest ein anderes Bild. Vier Reiter ohne Lederschürze und Lanze — wie es schien, Uma= teurs, hielten an der Thür, durch welche der er= wartete Stier Einlaß bekommen sollte. Jett öffnete sich dieselbe, aber es kam kaum mehr als ein eben überwachsenes Kalb heraus — ein kleines, schwarzes, schwächliches Geschöpf, hinter dem die Reiter jett herjagten, bis es Einer von ihnen am Schwanz ergriff, diesen dann, als er den Moment für günstig hielt, unter seinem eigenen Bein durchzog und dann das arme Geschöpf, durch plöpliches Antreiben seines Pferdes, mit dem Hintertheil herumwarf und dadurch zu Bosden riß. Das war das ganze Kunststück, und wie beifällig wurde dasselbe von der versammelsten Menge aufgenommen!

Jest, nach verschiedenen anderen Bariationen, kam der Schluß. Ebenfalls ein ganz junges Thier, dem man aber auch noch zur Vorsicht die Hier, dem der Augeln unschädlich gemacht hatte, wurde hereingelassen. Auf ein gegebenes Zeichen sprang die ganze Jugend, die wahrscheinlich schon lange auf den Moment gehofft und gewartet, in die Arena und auf den Stier ein, der bei den plötzlich von allen Sciten auftauchenden kleinen Gestalten gar nicht zu wissen schien, auf wen er sich zuerst wersen solle. Suchte er sich aber Einen von ihnen aus, so sprang der rasch zur Seite oder hinter eine der an vier Seiten der Arena

aufgeftellten Schutwände, und indessen hatten schon wieder zwanzig Andere den Kampf aufsenommen. Uebrigens war die Sache gar nicht so ganz ungefährlich, denn selbst kleine, ungeschickte Jungen betheiligten sich dabei, kamen zwischen die Füße der anderen und geriethen ein paarmal in nicht geringe Gefahr, von dem zwar kleinen, aber doch wüthend gemachten Thier gestaßt und in die Luft geworfen oder auch unter die Füße getreten zu werden.

Uns wurde das Schauspiel endlich widerlich - wir traten binaus auf ben um bas Gebaude laufenden Balcon - brinnen jauchzte und schrie bas Volk vor Luft und Wonne, wenn bas arme. geängstigte, junge Thier von einem Schwarm großer, brutaler Jungen gefaßt und zu Boben geworfen wurde, und hier braugen? - Dort brüben lagen in einem unbeschreiblichen Glanz und Zauber die beiben Schneevulkane, von bem rosigen Glang ber untergehenden Sonne wie mit Purpur übergoffen - ein Bild ber stillen Rube und der Größe Gottes, mahrend da brinnen ein entartetes Geschlecht eins feiner Geschöpfe miß= handelte und dabei in viehisches Jauchzen aus= brach. - Sonderbare Welt, fo voll von Schon= heit und Erbarmlichkeit! Aber Gins besteht neben bem Anbern — wir wissen nicht wozu — wir begreifen es nicht. Ich aber muß gestehen, daß ich mich beim Anblick dieses wundervollen Schauspiels in der That schämte, Zeuge jenes Skandals dort im Innern gewesen zu sein — es kam mir jeht wie eine Entwürdigung der herrlichen Natur vor, die hier braußen alle ihre Schähe für das Auge des Menschen ausbreitete, und ich schwur mir heimlich zu, daß dies das letzte Stierzgesecht sein solle, dem ich je im Leben beigewohnt.

## 4. Fon Puebla nach ICExiko.

In Buebla ging die Diligence, die aber von hier ab aus brei Wagen bestand, benn ber Ber= fehr zwischen Buebla und Mexiko ift ziemlich bedeutend, wieder Morgens um vier Uhr, also noch in stockfinsterer Racht ab, und so wenig traute man ben Bueblanern, bag eine ftarte Es= corte neben ben Diligencen herritt. Uebrigens jaben die Burichen felber wirklichen Straken= räubern fo ähnlich, wie ein Ei bem anbern, und als sie mit Tagesgrauen wieder von uns Abschied nahmen und une unserem Schicksal allein über= ließen, ritten auch wirklich ein paar von ihnen an den Wagen heran und - baten fich ein Douceur aus - die alte Geschichte. Sie waren jedoch mit einer Rleinigkeit von einigen Realen außer= ordentlich zufrieden und bedankten fich freundlichft.

Noch muß ich bemerken, daß die beiben anderen Diligencen mit den Paffagieren des damals von Havannah gekommenen Dampfers — fast lauter Franzosen — besetzt waren. Sie hatten ihre kurze Duarantaine abgelegen und mich in Puebla übersholt. Von diesen gingen aber die meisten ebensfalls bewaffnet, und wir konnten von da ab einer möglichen Bande von Straßenräubern schon ganz entschieden die Stirn zeigen.

Wunderbar herrlich wurde aber der Anblick ber beiden Bulkane Popocatépetl und Jztaccishúatl, als der dämmernde Tag seine ersten Lichter auf ihre bleichen Schneekegel warf und sie mit immer höherem prachtvolleren Roth übergoß, und noch pittoresker der Anblick, als endlich, dicht vor Tagesanbruch, der blitzende Orion mit seinen hellen Sternen gerade zwischen den beiden Bergen unterging und die sonst dunkle Stelle wirklich funkeln machte. Es war herrlich, und doch sollte ich diese Berge noch viel schöner sehen.

Uebrigens nahm ber Weg unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, benn er war, was man hier besser nannte, und unsere brei Marterkasten konnten beshalb in einem scharfen Trab über die Bahn hingeschüttelt werden. Dazu obenauf mit einer gelabenen Büchse zu sitzen — benn gerabe dieser Theil der Straße wurde für ziemlich gefährdet gehalten — war in der That ein Kunst= stück und lenkte die Aufmerksamkeit leider viel zu viel von der reizenden Scenerie ab.

Bon Buebla aus führte jest unsere Bahn auch gang entschieben auf ber Sochebene von Meriko hin, und der Charakter des Landes sprach sich immer beutlicher in allerlei Arten von Stachelpflanzen, als: Cactus=, Mageh= und Du= kaarten, aus. Biele Akazien wuchsen ebenfalls, wie benn die Mimosen stark vertreten blieben, und wirklich angebaute und bann meift immer mit Mais bebaute Felber schienen eigentlich fehr felten. Selbst an den kleineren Säufern, die wir von Zeit zu Zeit passirten, mußten es die Eingeborenen nicht einmal für nöthig gehalten haben, ein kleines Stück Feld ober ein Gärtchen anzulegen, und doch würden bort gewiß allerlei Arten von Fruchtbäumen gewachsen fein. Rur die Pulquepflanze, die wichtige Mageh, trat in ben Vordergrund, und ziemlich weite Flächen fah ich schon damit bepflanzt, obgleich der eigentliche Bau berselben mehr näher zu Meriko selber beginnt.

Es ist eine merkwürdige Thatsache, daß die

Agave, und gerade diese Art berselben, in vielen Theilen Amerikas, besonders in Ecuador, Peru und Benezuela wächst und in keinem Lande fast der Rede werth benutzt wird. Nur in Ecuador scheinen die Indianer den Nutzen dieser Pflanze zu kennen, ohne daß sie aber nur den geringsten Handel damit treiben, und wie wird sie hier in Meriko ausgebeutet.

Mit Recht heißt sie hier "die Kuh des Landes", benn man melkt sie nicht allein bis zu ihrem letten Lebenstropfen aus, sondern benutzt sie auch noch zu zahllosen anderen Zwecken; es giebt in der That kein nütlicheres oder wenigstens mehr benutztes Gewächs in dem ganzen weiten Reich.

Es ist nicht die eigentliche Alvepslanze, die wohl Jeder bei uns der Form nach kennt, aber doch ein ganz ähnliches Gewächs, nur in weit kolossalerem Maßstab, und ich habe ausgewachsene und zum Schafttreiben vollkommen reise Pflanzen gesehen, die einen Flächenraum von wenigstens 45 Fuß im Umkreis einnahmen. Die mit Stacheln bewehrten Blätter sind dabei außersorbentlich diek und sleischig und enthalten eine Unmasse Saft, der aber bis zum fünsten Jahr vollskändig werthlos und herb bleibt und deshalb

bis zur richtigen Zeit geschont werden muß. Dieser Zeitpunkt beginnt, wenn die Pflanze im Begriff steht ihren Blüthenschaft zu treiben, und man kann das sehr deutlich daran erkennen, daß sie von dem mittelsten, enorm dicken Trieb Blatt nach Blatt ablöst und diesen zuletzt nicht viel dicker läßt als ein einzelnes zusammenge=rolltes Blatt.

Sett ift ber Moment gekommen, die Pflanze anzuzapfen, und bas geschieht auf folgende, nicht eben gang begueme Urt, daß man nämlich an ber Stelle, an ber man angreifen will, zuerst bie Ranten ber nächsten Blätter glättet und fie von ihren Stacheln befreit - benn wollte man Blätter ausschneiben, so wurde nicht allein zu viel Saft verloren geben, sondern sich die Pflanze vielleicht sogar auch verbluten. Nun wird bas ben beginnenben Pflanzenschaft noch umgebende Blatt mit einem besonders bazu gehaltenen eisernen Instrument abgestoßen und herausge= riffen, und ift man jest zu ber Stelle gelangt, wo das eigentliche Herz sitt, so gräbt man bort, mit einer Art von Krater, ein Loch hinein, bas unten rund ausgeschabt wird und Anfangs noch ziemlich klein ist. In dieser Höhlung soll sich ber Saft ber Pflanze sammeln, und sie wird auch banach bas "Kaß" genannt.

Gleich im Anfang kann man aber noch nicht ben Saft benuten, so wird also vorher eine Sandvoll Burgelwert ober Fafern hineingestopft, bas etwa vierzehn Tage lang barin anfaulen muß. Ift das geschehen, so nimmt man es wie= ber heraus, fratt die innere Höhlung auf's Neue etwas aus, um die Poren vollständig zu öffnen. und kann nun die Ernte beginnen, die monate= lang bauert und in ber Zeit jeden Tag ihren Ertrag liefert. Un jedem Morgen geht der Ur= beiter hinaus, fett einen langen, bunnen Flaschen= fürbis als heber ein, zieht ben Saft, ber fich in der Nacht angesammelt hat, heraus und läßt ihn in einen bereit gehaltenen Schlauch ober ein anderes Gefäß, um ihn bann aus allen Pflanzen zusammen in einen bagu bestimmten Bottich gu tragen und gahren zu laffen.

Dieser erste Saft heißt Agua miel ober honig= wasser, und ist nicht allein sehr süß und ange= nehm zu trinken, sondern schmeckt auch genau wie das Wasser aus einer eben gereiften Cocos= nuß — aber es darf nur sehr vorsichtig, und besonders von verheiratheten Frauen zu bestimm= ten Zeiten gar nicht getrunken werden. Sobald

es aber einer leichten und zwar sehr raschen Gäherung unterzogen wurde, ist es vollkommen unsschädlich, ja sogar sehr gesund und belebend, und wird beshalb auch in ganz ungeheuren Quantitäten von der gesammten Bevölkerung Mexikos genossen.

Der Pulque selber sieht weiß und milchig aus und hat, wenn man erst einmal ein wenig daran gewöhnt ist, einen nicht unangenehm säuer-lichen Geschmack, mit etwas zäher und schleimiger Consistenz. Er ist auch herb genug, um den Durst leicht zu stillen, und geistig genug, um, besonders bei größeren Quantitäten, gehörig zu berauschen. Uebrigens bildet er in jenen Gegenden, wo er hauptsächlich gedeiht, und das ist vor Allem auf diesem Theil der merikanischen Hochebene, einen bedeutenden Handelsartikel, der ganze Eisenbahnzüge in Anspruch nimmt und Tausende von Menschen ernährt.

Man barf indeß ja nicht glauben, daß die Mageh nicht auch ihre Arbeit verlangt, denn obgleich sie wild im Lande wächst, muß sie, um einen recht reichlichen Ertrag zu liefern, in guten tief gegrasbenen Boden eingepflanzt werden, und erst dann, wenn man die Erde auch noch nach einiger Zeit um die jungen Pflanzen auflockert, darf man sich

eines reichen und lohnenden Ertrags versichert halten. Wasser braucht die Pflanze fast gar nicht, außer in ber allererften Zeit, um nur ein= mal ihre Triebe auszubreiten, und felbst ba ift es vielleicht nicht einmal unbedingt nothwendig. benn es scheint fast unglaublich, welche Diß= handlung die junge Pflanze erträgt, ohne davon auch nur im mindesten berührt zu werden. Go versicherte mir ein bortiger Magehpflanzer, daß er besonders einen Schöfling, ben er mir zeigte und der jett in voller Rraft und Ueppiafeit feine bicken Blätter entfaltete, zwei volle Jahre habe braugen im Freien, im Winter in Ralte und Mäffe, im Sommer in ber heißen, glühenden Sonne auf einem Steinhaufen unbeachtet liegen laffen, und als er bem fast vollständig Verwelkten bann endlich auten Boden gab, griff er augenblick= lich Wurzel und ist jett eine seiner besten Pflanzen.

Allerdings braucht die Mageh reichlich ihre fünf Jahr, bis sie, selbst unter günstigen Vershältnissen, ihren Blüthenschaft zu treiben anfängt; dann aber giebt sie auch viele Monate hinterseinander ihren Saft und jede einzelne einen Erstrag von 10—15 Dollars, ja ist sie recht stark und kräftig, auch vielleicht noch mehr. An jedem Morgen wird dabei die Höhlung, in welcher sich

ber Agua miel befindet, nachdem der Arbeiter diesen herausgehoben, wieder leicht ausgekratt und dadurch natürlich immer größer, und bei recht starken Pflanzen findet man oft eine sogenannte caja, die fast einen Fuß im Durchmesser hält.

Nach und nach aber stirbt die Pflanze ab. Der ganze Saft, den sie vorbereitet hatte, um ihren Blüthenschaft zu treiben, geht in die Höhlung hinein und wird ihr entzogen. Die Blätter werden nach und nach welf, und wenn sie ihre letzten Kräfte erschöpft hat, stirbt sie ab und wird ausgehackt, um den Nachbarpflanzen Kaum zu geben. Kings um ihre Wurzel hat sie aber schon wieder zahlreiche Schößlinge ausgetrieben, die freilich früher entfernt werden müssen, ehe der Hauptstock zu sehr angegriffen wird, da sie ja selber auch von diesem ihr Leben erhalten. Wird bas versäumt, so kann man sich auch darauf verslassen, daß aus den zu spät fortgenommenen Schößlingen nie etwas Ordentliches wird.

Die Behandlungsart des Saftes ist ungemein einfach, benn zu dem in ein Gefäß geschütteten Agua miel, wie er aus der Pflanze kommt, wird nur etwas gegohrener Pulque zugesetzt, und er

geht felber bann fehr leicht und rafch in Gahrung über, wobei er eine mildige Farbung annimmt.

Außerbem benutt man aber auch noch die Magehpflanze zu einer Menge von anderen Dinsen. Aus einer andern Art derfelben wird ein vorzüglicher Bast gewonnen, der billige und ziemlich haltbare Seile liefert, Beutel und Säcke verfertigt man ebenfalls daraus. Das abgestorbene welke und dann getrocknete Blattzeug wird zur Fenerung verwendet, und oben in den Bergen habe ich sogar gesehen, daß sie mit den fleischigen Blättern ihre Hütten sowohl decken, als auch die Seitenwände derselben davon bilden. Das aber geschieht natürlich nur aus solchen Pflanzen, die sich nicht zur Pulquebereitung eignen, denn solche dürfte man nicht in dieser Weise mißhandeln.

Die Pulque-Magehpflanze findet aber nach Westen zu ihre Grenze. Hinter Cuernavaca wird der Boden zu heiß zu ihrem Andau, und es wächst hier eine andere, bedeutend kleinere Art, aus der man aber auch einen recht guten Branntswein, den sogenannten Mescal, bereitet. Ter ist übrigens eine neuere Ersindung, und die früheren Indianer scheinen ihn nicht gekannt zu haben, während schon Montezuma sein Gläschen oder Calabaschen Pulque trank und sich wahrscheinlich

besonders wohl babei fühlte, bis ihm die Spanier ben Spag verdarben.

Der Weg war entsetzlich staubig, aber was fümmerte das den Kutscher der Diligence! Nur wenn er manchmal die Maulthiere gar nicht mehr erfennen konnte, und nun allerdings der Gefahr ausgesetzt war, mit dem ganzen Kasten in eins der gar nicht etwa so seltenen Löcher hinein zu fahren, hielt er einen Moment an, ließ den Staub vorüberziehen und hieb dann wieder mit voller Macht auf die Thiere ein.

Balb hatten wir jest aber auch ben Endpunkt unserer gegenwärtigen Qual — ber ganzen Dilisgencesahrt — erreicht, benn Apizaco, ein kleines, erbärmliches, aus ein paar Hütten bestehendes Nest, lag vor uns, und von hier aus konnten wir unsern Weg, Gott sei Dank, mit der bis hierher beendeten Gisenbahn fortsesen. Die Bohlsthat einer solchen erkennt man auch wirklich erst in ihrem vollen Werthe an, wenn man auf einem solchen Marterweg eine Weile gerädert worden, und mit einem aus voller Brust heraufgeholten Seufzer sprang ich, dort endlich angelangt, von dem Bock herunter und stärkte dann die müden Glieder durch ein sehr frugales Mahl und ein noch frugaleres Glas Pulque, das mir aber damals

noch gar nicht munben wollte. Man muß sich erft an bas "Göttergetränt" gewöhnen, ehe man einen wirklichen Genuß barin finden kann.

Die Wagen ber Bahn sind ziemlich gut eingerichtet und ber Zug fährt auch verhältnißmäßig
sehr rasch, aber fast zum Verzweiseln ist der ewige
Ausenthalt auf den verschiedenen Stationen, der
gar nicht etwa so selten eine — ja, anderthalb
Stunden dauert, ohne daß man den geringsten
Grund für eine solche Verzögerung ersahren
könnte. Höchst interessant war aber trothem der,
wenn auch zu lange Ausenthalt auf diesen Plähen,
benn wir hatten jeht die wirkliche und Hauptpulque-Gegend erreicht, und ich mußte über den
ungeheuren Verkehr staunen, den dieses anscheinend so unbedeutende Product hervorgerusen.

Ganze Züge von Eseln, mit gefüllten Ziegenoder Schweinefellen beladen, sah man schon aus
der Ferne den Stationspunkten zu heranziehen,
und Wagen nach Wagen stand dort beladen, um
rasch seine Fracht nach Mexiko zu senden. Die Hauptstadt consumirt in der That einen nicht
unbedeutenden Theil des dortigen Ertrages —
und was trinken die Leute dabei selber! Hier
füllt eine Gruppe das edle, milchig aussehende
Getränkt aus seinen Schläuchen in die der Räuser, und eine riesige Calabasse geht dabei von Hand zu Hand, die, wenn aus dem einen geöffneten Ziegenbein gefüllt, die Lippen eines Einzelnen nicht verläßt, ohne geleert zu werden — und doch soll das Getränk den, der nicht daran gewöhnt ist, sehr leicht berauschen; dort dagegen hocken Frauen, die sich einen der Schläuche gekauft, und detailliren ihn. Wie sie ihn messen, weiß ich nicht, ich habe es nie gesehen, und ich glaube, daß das Augenmaß in dem Umfang des Ledersfacks bei einer sehr bedeutenden und täglich bereicherten Erfahrung wohl den Hauptmaßstab giebt.

Uebrigens ist es eine Thatsache, daß ganze Eisenbahnzüge zwischen Meriko und Apizaco nichts befördern als Pulque, und man auch schon ansgefangen hat, denselben in besonders dazu geshaltene Fässer zu füllen, was ihm allerdings nur zum Vortheil gereichen kann, da es den sehr unangenehmen Tellgeschmack beseitigt.

Die ganze Lanbschaft babei, zwischen ber Station und ber Hauptstadt, ist mit fast nichts weiter bebaut, als bieser Agavenart, von der man oft ganz ungeheure Exemplare findet, und man kann sich kaum einen wunderlicheren Unblick benken, als ein solches Feld, da die dicken und

stacheligen Blätter der Mageh, die sich nach allen Seiten ausbreiten, für jede Pflanze einen nicht unbedeutenden Plat beanspruchen. Wenn man nun noch bedenkt, daß sie oft ganze weite Thäler füllen, und dazu hoch an den Hängen der Hochschenen hinauflaufen, so glaubt man sich oft in eine öde Wildniß versetzt, zeigten nicht die regelsmäßigen Reihen die hier schaffende Hand der Menschen.

Um die beiden berrlichen Bulkane waren wir in einem Halbkreise herumgefahren, denn der eigent= liche Richtweg zieht sich mitten zwischen ihnen hin= burch, und den hatte auch damals Cortez eingeschla= gen, als er mit seiner keden Räuberschaar in bas Land ein= und gegen die Hauptstadt vordrang. Die Pfade bort find aber noch entsetlich rauh, und auch schon um die Gisenbahn zu erreichen, muß man ben nicht unbeträchtlichen Bogen machen. Dadurch aber bekommt man bas Bilb ber beiben Berge von anderer und gang verschiebener Geite. Von Puebla aus gesehen, liegt ber Popocatepetl an der linken Seite, die weiße ruhende Frau bagegen rechts. Jest haben sie ihre Stellung verandert. Die lettere liegt gur Linten, und weiter entfernt, aber rechts, erhebt sich ber spige Schneekegel des Popocatépetl.

Der Abend bämmerte, und wir waren noch ein tüchtiges Stück von der Hauptstadt entfernt, aber die Scenerie nahm einen immer interessanteren Charakter an. Schon näherten wir uns den großen Seen, welche die Hauptstadt des Landes umgeben und die in den ersten Kriegen mit den Spaniern eine so bedeutende Rolle spielten — aber die Civilisation hatte sich auch ihrer bemächtigt. Der Telegraphendraht lief durch sie hin, und zwar auf eisernen Pfeilern — jedenfalls eine Verbesserung der Kaiserzeit, deren Spuren ja noch durch das ganze Land verbreitet sind.

Das Wasser ber Seen, das sonderbarer Weise salzig ist und an dessen Ufern die Indianer ein grobes Salz und Salpeter sammeln, sah gelb und trüb aus und schien höher als die Stadt selber zu liegen, denn von da ab senkte sich der Weg — der Dust des Abends legte sich dabei über die Landschaft und die Berge — unwillfürzlich slog mein Blick nach den Vulkanen hinüber und sah von dem Moment an nichts weiter, denn das Bild, das sich dort dem Auge bot, war wahrhaft zauberisch schön.

Die Sonne fank eben hinter ben westlichen Bergen und goß ihren rosenrothen Schimmer

auf ben Schnee ber Bulkane, bie barunter er= alübten. Aber bas bauerte nicht lange, benn bie Dämmerung ift auch hier nur kurz, und kaum war sie etwa zehn Minuten verschwunden, als plöglich blaue, buftere Schleier empor= und höher und höher stiegen, während ber Schnee ber Berge in derfelben Zeit jene bleierne, buftere Farbung annahm, die ihm jedesmal gleich nach dem Schwin= den des Abendrothes eigen ift. Der Popocaté= petl blieb aber von dem Duft unberührt, seine Ruppe ragte noch immer hervor, während die weiße ruhende Frau dagegen für wenige Minu= ten darin verschwand. - Jest plötlich änderte sich, wie mit einem Schlag, das Bild: die Nacht war angebrochen, und mit fast blendend weißem Schein stach ber Gipfel des Popocatépetl gegen ben blauen, geftirnten Simmel ab, mahrend fast in bem nämlichen Moment bas riefige Bild ber ruhenden weißen Frau, noch von dem Abend= buft getragen, ber ben unteren Theil bes Gebirges verdeckte, wie in der Luft zu schweben schien. Es war, als ob sie eben langsam und feierlich von bem Gipfel des neben ihr emporragenden Rach= bars abgestrichen sei und nun durch die Lüfte ber ewigen Rube entgegengetragen werbe.

Um uns her lag die Nacht, und nur undeut=

lich ließ es sich erkennen, daß wir die Gegend ber Agaven verlaffen hatten und in ein Land ein= tauchten, in bem es wieder Busche und auch Bäume gab. Lichter schimmerten burch bas buntle Laub, beleuchtete Bäufer wurden sichtbar, bie iconen Berge verschwanden hinter aufgeführ= ten Bauten, und bald barauf hielt ber Zug vor einem Schwarm von Menschen, ber fich mit einer wahren Gier über das Gepack herstürzte. In biefem Augenblick hatte man auch eben fo gut in einer großen europäischen Stadt fein konnen, ebenso pfiff die Locomotive, ebenso bremften die Wagen, ebenso schrieen und brangten sich die Menschen, und ebenso rasselten die Droschken ber= an, um einfache Paffagiere zu erbeuten und bop= pelte Fahrtare von ihnen zu erpressen.

Was für ein langer, sonberbarer Bogengang war das, an dem wir hinfuhren? — Die alte spanische Wasserleitung — wir waren doch wohl in Mexiko — und doch wieder zweiselte ich, denn plöhlich hielt die Droschke wieder und mein Kutsicher melbete mir, daß hier, an dem Thor der Hauptstadt, das Gepäck noch einmal visitirt werden müsse. Richtig, mein alter Rosser mußte sich auch dieser Unbequemlichkeit unterziehen, und erft als sich nach ziemlich genauer Untersuchung ers

gab, bağ er nichts enthielt, als wozu er gesetzlich berechtigt sei, sehr getragene Kleiber und Wäsche, ließ man ihn und mich frei passiren, und die Stadt Montezuma's umschloß uns beide zum ersten Mal.

## 5. Die Kauptstadt Aexiko.

Ein ganz eigenthümliches, aber unstreitig wohlthuendes Gefühl war es, mit dem ich in die Hauptstadt von Mexiko einfuhr. Alle die alten Jugenderinnerungen wurden wach — die Gier, mit der ich damals die Eroberung von Mexiko gelesen, und mit welcher Bewunderung ich die Thaten des helbenmüthigen Cortez verschlungen und mich über den weichmüthigen und doch auch wieder hervischen Montezuma geärgert hatte. Cortez war für mich überhaupt und auf lange Zeit, durch die gedankenlosen Schilberungen der Lehrer dabei unterstützt, das wahre Musterbild eines ritterlichen Helden gewesen, dis ich denn freilich später einsehen lernte, daß er viel eher den Titel eines tollkühnen Flibustiers verdiente,

ber eben fein Mittel in der Belt scheute, um seinem Chrgeiz und seiner Goldgier zu dienen.

Cortez und Pizarro! Das Blut von Millionen flebt an ihren Händen, und wir sollten uns wohl hüten, in den Schulen die Charaktere folder Bravos als Musterbilder für die Rugend aufzustellen. Aber es sind einmal geschichtliche Fi= guren geworden, sie haben in fernen Welttheilen "blinde Beiden" zum Chriftenthum bekehrt. Ihre Thaten gehörten also in die Heldengeschichte ber Vorzeit, und wie ein Professor ber Geschichte augenblicklich einen Menschen als Spigbuben bei der Polizei verklagen würde, der ihm ein halbes Dutend silberne Löffel stiehlt, so lehrt er an bemselben Morgen im Colleg, daß Cortez, ber ben armen Montezuma mißhandelte, um von ihm Schäte zu erpressen, ein hoher, edler Charafter gewesen, zu bessen Ruhm er sich sogar be= geistert fühlt.

Meriko macht heutigen Tages nicht mehr ben Eindruck eines alten Azteken-Plates, sondern weit eher ben einer, wenn auch spanischen, doch vollkommen modernen Stadt, gut gepflastert, mit eleganten, oft dreistöckigen Häusern, mit regel= mäßiger Straßenbeleuchtung und zahlreichem Fuhrwerk, das einen ziemlich regen Berkehr ver=

räth. Aushängeschilber und Firmen beden fast bei allen Gebäuden ben unteren Theil, und gesichmackvoll ausgestattete und mit hellerleuchteten Spiegelscheiben versehene Schaufenster verrathen nur zu beutlich, daß die Fremden den größten Theil der Geschäfte in Händen haben, wie denn auch in der That der Import des ganzen Landes hauptsächlich, ja fast allein von deutschen Häusern betrieben wird.

Rach diesem allerersten Eindruck, aus den Kenstern ber Droschte heraus, aus benen man allerdings nichts sieht als die Gebäude, die hellen Labenfenster und ben auf ben Strafen berum= brängenden Menschenschwarm, würde man aber kaum je auf Meriko rathen, wenn man gefragt würde, wo man sich jett befände. Es ift auch nirgends nur die Spur von dem zu feben, mas man sich früher von diesem Plat gedacht, und man bemerkt nur, bag man sich in einer großen, volkreichen Stadt befindet - auch ein angeneh= mes Gefühl, noch bagu wenn man bedenkt, bag man, noch vor wenigen Stunden fast, auf ber staubigen, rauhen Landstraße, und dabei fort= während von Stragenräubern bedroht, herum= geschüttelt wurde.

Gin Sotel ift aber boch, und trot aller ro=

mantischen Erinnerungen, bas erste Bebürsniß, bem man entgegenstrebt. — Der seit vielen Tagen mißhandelte Körper verlangt eine Art von Ge-nugthuung — eine kurze Ruhe nach allen bisher ertragenen Strapazen und caminos reales, und man sindet sich sogar angenehm überrascht, wenn man plöglich ein hellerleuchtetes Gebäude, mit Portier, Kellner, Billardzimmer 2c., betritt und in dem angewiesenen, ziemlich freundlichen Zimmer statt eines Klingelzuges sogar einen telegraphischen Knopf — die Erklärung in spanischer und französischer Sprache — sindet. Auf diesen Telegraphen komme ich übrigens später wieder zurück.

Natürlich legte ich mich an diesem ersten Abend nicht etwa gleich in's Bett, sondern machte noch erst eine Wanderung durch die Stadt und besuchte zwei der kleineren Theater, die um einen Viertelbollar drei bis vier Stunden lang die Zuschauer durch Lustspiele, Ballet (eine schauer-liche Solotänzerin, die in Lebensgröße draußen an der Bude, auf einem Beine abgebildet, steht) 2c. ergöhen.

Diese kleinen Theater existiren übrigens, wie es scheint, nur in ber Weihnachtszeit und sind auch traurig genug — ich will ben Leser wenig=

stens nicht mit einer Beschreibung berselben ermüden, da er die äußere Ausstattung derselben ganz ähnlich in jedem sehr schlechten deutschen Sommer-Theater findet. Uebrigens mag es sein, daß mich dieser angemalte Kram vielleicht viel weniger angewidert, wenn ich nicht gerade heute, und zwar erst vor wenigen Stunden, das wunsberbar großartige Schauspiel eines Sonnenunterganges an den beiden Bulkanen gesehen hätte. Das Alles mit seinen prachtvollen Lichtessecten und dem ganzen Zauber seiner Umgebung war noch frisch und warm in der Erinnerung, und damit hätte ich denn auch freilich kein Theater mehr besuchen sollen.

Am nächsten Worgen war mein erster Weg nach ber Post, um dort Briese von zu Hause zu sinden; umsonst, mein Name stand nicht auf den langen Listen, die unter dem Buchstaben Gnur fast zahllose Gutierres und Gonzales — die Schmidt und Meier Merikos, zeigten; ich mußte leer wieder abziehen, und nur der, der in einem sernen Welttheil die Briessisten zum ersten Male rasch und hoffnungsvoll, dann langsam und enttäuscht durchliest — und wie oft ist es mir so ergangen —, kann begreisen, wie mir etwa zu Muthe war.

Ich ging traurig burch die Strake - ich batte mich so auf ben ersten Tag in Mexiko gefreut, eben der Briefe wegen - umsonft - ich schritt fehr langsam auf dem breiten Trottoir bin; an mir vorbei rauschte eine Dame in einem bell= blauen Seibenkleid — arme Frau; ich hatte andere Dinge im Ropf, als die anderthalb Ellen schmutiger Seide, die hinter ihr auf dem Pflafter breinfegten. Ich mußte ihr mitten auf die hübsche Schleppe getreten haben, und ba fie rascher als ich ging, so that es einen beillosen Rift. 3ch mochte das Elend aber nicht mit ansehen, sondern brebte mich ab und schritt langfam die Straße wieder zurud. Umsonft - Schleppen gab es überall, und ich fand meine gute Laune erft wieder, als ich etwa sechs oder sieben von ihnen abgetreten und ber Erbe gleichgemacht hatte. Das föhnte mich ordentlich wieder mit der Menschheit aus; ich brütete nicht mehr still in mich hinein, fondern bekam wieder Augen für meine Umgebung und fand jett, daß die merikanischen Damen noch etwa zwei Jahre in der Mode zurück seien und genau mit einer solchen Energie etwa zehn Thaler Seidenzeug durch den Dreck schlepp= ten, wie es unfere eigenen lieben Damen, bie fich jest aus jedem beliebigen Regenschirm bas

hübscheste Kleid machen können, vor ber Zeit . genau so gemacht.

Uebrigens hatte es das Gute, daß ich, in die Gegenwart zurückgerufen, jetzt auch aufmerksamer auf die Damen selber wurde; aber ich wüßte nichts Besonderes darüber zu sagen. Hübsche und interessante Gesichter hatten viele von ihnen; aber wenn ich erzählen wollte, daß sie hinten an den Köpfen ekelhaste Wulste von falschen Haaren trügen, so wären die deutschen Damen im Stande und riefen mir zu: Ei, das tragen wir ja auch! und da will ich lieber diese mexistanische Tracht, die sich allerdings wesentlich von den früheren Federschurzen und Kronen untersscheidet, unbeschrieben lassen.

Was sie aber sehr geschmackvoll tragen und was ihnen ganz vortrefflich steht, das sind die sogenannten Rebozos, die Mantille der Spanierinnen, und ob sie nun aus schwerer Seide oder Spiken oder gewöhnlichem selbstgefertigten Baumwollenzeug gewoben ist, die jungen und älteren Damen wissen sie so geschickt und dabei immer ein wenig kokett umzuwersen, daß es eine Lust und Freude ist. Sonst sindet man freilich in ihrer Kleidung nichts besonders Eigenthümliches, da sich hier sowohl wie in anderen

Länbern, obgleich man hier weit mehr als anberswo die Franzosen haßt, doch Alles alberner Weise nach französischer Mobe richtet. Es ist die nämliche Geschichte, wie damals in Rußland. Die Franzosen wurden aus dem Land gejagt, aber ihre Schneiber und Friseure blieben zurück, und was Bayonnette und Kanonen nicht vermocht, erreichten sie nach und nach mit Nadel und Pomade. Sie civilisirten, wie sie es nannten, bas Land, und Mobe wie Krankheiten bekamen nach ihnen den Namen.

Der Mexikaner ber unteren Klassen, benn bie Nationaltracht ber Serape ist aus den höheren Ständen fast gänzlich verbannt, trägt noch immer diese in ganz Südamerika gebräuchliche Decke, um sich damit gegen Kälte oder rauhe Luft zu schützen. Uebrigens zeigen sich Alle, Vornehme sowohl wie Peons oder Diener und gewöhnliche Arbeiter, so ängstlich gegen den gar nicht etwa so scharfen Wind dieser Höhen, daß sie, selbst bei nur andrechendem Abend, entweder die Serape oder einen Shawl um Kinn und Mund wickeln und sich oft vollständig darin einhüllen. Ich selber habe nie die geringste Unbequemlichkeit von der Luft dort oben gespürt, der Mexikaner aber behauptet, daß sie der Lunge besonders

schäblich sei, wie er benn auch ebenso ben Sat aufstellt, daß es nichts Schäblicheres für die Haut gebe, als sich zu waschen. Besonders auf Reisen hüten sie sich denn auch auf wahrhaft rührende Weise vor frischem Wasser, und übershaupt sindet man zwischen den Mexikanern wie Südamerikanern wenig oder gar keinen Untersichied in ihrem ganzen Leben. Die Einen sind so unreinlich wie die Anderen.

Meriko selber ist, wie schon erwähnt, eine fehr schöne und auch im Verhältniß reinliche Stadt, so lange man nämlich ben Vorftädten und unangebauten Stellen nicht zu nabe fommt. Die Straffen sind mit breiten Trottoirs belegt und im Gangen gut gepflaftert, und befonders die Plaza mit der wundervollen Kathedrale, vor ber Raiser Maximilian einen prächtigen Spring= brunnen hat anlegen und Baume wie Blüthen= buide pflanzen laffen, gewährt einen gar hübichen und freundlichen Anblick. Störend freilich fteht ba= ran die breite, niedere weiße Fronte des Valastes. mehr einer Raferne als einem Schlosse ähnlich, boch mit enormen Räumlichkeiten versehen. Der verstorbene Raiser hatte allerdings im Sinne, es umzubauen, und ließ besonders im Innern einen Theil der alten, doch nutlofen Baulichkeiten

nieberreißen, um einen großen und schönen Garten bort anzulegen. Der Abzug der Franzosen aber unterbrach das Alles. Die Arbeiten blieben liegen, halb eingerissene Mauern wurden sich selber überlassen, bei irgend einer Gelegenzheit einmal von selber einzustürzen, von der Anlage eines Gartens war keine Kebe mehr — wo hätte die Republik auch Geld, wenn die Kepublikaner so viel gebrauchen! — und diese, wie alle anderen öffentlichen Arbeiten bleiben natürzlich liegen.

Die Mexikaner halten auch nichts bavon. Was sie an alten Werken, wie Wasserleitung, Wege, Kirchen 2c., haben, benutzen sie, aber es fällt ihnen gar nicht ein, es auch nur im Stand zu halten, viel weniger benn gar etwas Neues zu schaffen. Un ber alten Wasserleitung zum Beispiel sind eine Anzahl von Bögen schabhaft geworden und das aussickernde Wasser verrieth die Gefahr des Einsturzes. Das mußte man nun allerdings vermeiden; aber größere Kosten konnte man dadurch ersparen, daß man die schadshaften Bögen durch Holzgerüste stützte. So stehen sie noch und werden noch Jahre lang stehen, dis das Holz einmal plößlich wegfault und die ganze Sache zusammenpoltert.

Zahllose Kirchen stehen so mitten in ber Stadt als Ruinen und sind, nach Confiscation ber geistlichen Güter, dem Bolk zum Verkauf ansgeboten worden, aber es finden sich auch hier nur wenige Käufer dafür.

In Meriko, genau wie in Puebla, stehen noch, und zwar in den besten Stadttheilen, ganze Quadras von jett unbewohnten Klostermauern bedeckt, unbenutt, und freilich gehört eine andere Nationalität als die merikanische dazu, alle, ihr dabei entgegentretenden Hindernisse auch mit Energie und Ausdauer zu bewältigen. Beide Sigenschaften liegen aber gar nicht im merikanischen Charakter, und Gott weiß, wie lange Jahre noch darüber vergehen werden, bis dieses wirklich schöne und unendlich reiche Land die Geltung erlangt, zu der es durch seine Lage und Gaben berechtigt ist.

Was die Rleidung der arbeitenden Rlaffe betrifft, so trägt diese noch Serape und Rebozo oder Mantille, und zwischen ihnen herum drängen sich die aus den umliegenden Dörfern hereinsgekommenen Indianer, die Männer mit ihren kurzen Hosen und der Serapa, die Frauen in Hemd und Unterrock, wie mit einem Kopftuch, merkwürdig und auffallend dem gleichen Volkse

ftamm in Ecuador ähnelnd. Ueberhaupt ift es eigenthümlich, daß die ganze merikanische Soch= ebene eine so auffallende Aehnlichkeit mit den aleich boch liegenden Landestheilen in Ecuador nicht allein in diefer Sinsicht zeigt. Der gange Charafter ber Lanbschaft und Begetation ift ber nämliche, nur daß ich in Ecuador nicht so viel Mimosen angetroffen habe als in Mexiko. Sieht man aber einen Trupp Indianer zwischen ben Magehs und Cactus, mit ihrer Last am Ropf bangend, ben Weg entlang traben, die Männer voran, die Frauen mit den Kindern an der Sand, ober die kleinsten in ber Rebogo liegend, hinterher, wobei sie noch einen Gsel, selten ein Maulthier, treiben, so möchte man barauf schwören, daß man sich in ber Rähe von Quito befände.

Selbst in ber Sabt findet man unter ihnen gleiche Angewohnheiten und Sitten: die Wassersträger schleppen ihre schweren, genau wie in Ecuador gesormten Gefäße in derselben Art, und die Fruchtverkäuserinnen sitzen genau sounter ihren viereckigen Sonnenschirmen, wie dort drüben ihre Schwestern, Tausende von Meilen entfernt.

Manches haben aber auch selbst die Indianer

von ben Fremben gelernt, was fie jett noch aus= beuten, zum Beispiel ben Blumenverkauf in ber Stadt, ben fie früher nicht betrieben. Es giebt ja kaum ein Land ber Welt, bas fo reich an Blumen ift wie Meriko. Wenn sie biese aber auch früher wohl bann und wann in ungeord= neten Maffen hereinbrachten, fo haben fie jest, besonders von den Franzosen, es gelernt, die geschmackvollsten Bouquets bavon zu binden, die jie nun zu einem fo billigen Preis, besonders an Sonntagmorgen, in ben Strafen ausbieten, daß ein europäischer Gartner gar nicht mehr mit ihnen concurriren konnte. Sonft find fie freilich auch in ihrem Schmutz ben Indianern Ecuadors nur zu ähnlich und überhaupt eine ge= brudte und unterbrudte Menschenrace.

Republik — es ift lächerlich, wenn man die se Bewohner einer Republik betrachtet, und erst das Kaiserreich zeigte den guten Willen, sie zu heben und zu Menschen zu machen. Kaiser Maximilian interessirte sich besonders für die Indianer, und seine Regierung wäre vielleicht ein Segen für sie geworden. Jest ift er todt — ehe sie selber nur vielleicht eine Uhnung erhielten, wie gut er es mit ihnen meinte, und kein anderer Mensch bekümmert sich mehr um das arme Bolk, als

baß man es, wie eben bie Zugstiere, zum Arbeiten benutt. Aber trothem liegt mehr Intelligenz in diesem Bolksstamm, als man vielleicht versmuthen sollte; sie haben zum Beispiel einen Sinn für bas Schöne, wie sie es nicht allein im Binsben ihrer Bouquets, nein, auch bei einer noch viel schwierigeren Kunst, vielleicht ber schwierigsten, zeigen, beim Mobelliren.

Man findet da besonders unter der indiani= ichen Bevölferung nicht allein tüchtige Arbeiter, sondern wirkliche Runftler, die mit den ein= faciten Werkzeugen und Mitteln in unglaublich furger Zeit die reizenbsten Arbeiten, besonders aus Wachs und Zeug, herstellen. Gie modelliren in den kleinen, etwa einen Jug hoben Figuren auch nicht blos etwa einen Ropf und ein Baar Hände und stopfen bas Undere nachher geschickt aus, sondern sie formen aus massivem Wachs ober fast noch kunftfertiger aus Zeug bie gange Figur anatomisch richtig in ber Stellung, die sie ihr geben wollen, und bekleiden fie erft nachher in den verschiedenen Landestrachten durch eben= falls mit Wachs getränktes Zeug, bem fie, wenn es noch weich ist, den schönsten Faltenwurf zu geben wiffen. Gar nicht so felten findet man wirkliche Kunstwerke, die dabei um einen erstaun=

Lich billigen Preis verkauft werden und gewöhn= lich nicht mehr als anderthalb bis zwei Dollars kosten. Gben so geschickt formen sie aus Wachs bie Früchte bes Landes in täuschend ähnlichen Farben.

Einzelne Individuen giebt es dabei, die im Lande herumziehen und für wenige Groschen Jeden, der es wünscht, in Wachs als Büfte modelliren, und mir wurde von einem Indianer erzählt, dem ein Europäer anbot, ihn mit nach Europa zu nehmen, weil er ein wirkliches Genie in ihm entdeckte. Der Mann wollte aber nicht; er verdiente in Meriko was er brauchte, so wenig das auch sein mochte, und verlangte eben nicht mehr.

Aber nicht allein im Mobelliren von Wachs zeigen sie große Kunstfertigkeit, sondern in einigen Gegenden hat sich die Industrie auch darauf verlegt, zum Beispiel Todtenköpfe und Menschensknochen en miniature aus Alabaster, Stein und selbst Holzkohle auszuschneiden. Besonders häufig sindet man kleine Köpfe, die auf der einen Seite den vollen, blühenden Menschenkopf und auf der andern den Schädel zeigen. In dieser Art sah ich auch einen kleinen, vortrefflich getroffenen Kopf von Garibaldi.

Außerbem machen sie sehr mühsam ausgeführte Arbeiten in Federn, allerdings nicht mit dem Geschmack als die Brasilianer, aber doch mit großer Kunstfertigkeit angefertigt, zum Beispiel ganze Gemälde von Kolibrisedern, die so geschickt in einander gelegt und festgeklebt werden, daß sie ein wirkliches kleines Bild herstellen. Auch auf Bisitenkarten kleben sie aus den Federn der Bögel selber alle die Arten, die im Lande vorstommen, auf, und ebenso formiren sie dieselben en miniature, aber vollständig, auf einem kleinen Draht und verkausen diese wirklich künstlichen Arbeiten dann um einen Spottpreis.

Spielzeug machen sie ebenfalls, und manchmal ganz allerliebst. So fand ich zum Beispiel kleine Rühe, aus einem einzigen Stück rohen Kalbsells ganz geschickt ausgeschnitten und zusammengesbogen, die das Stück um einen Claco, also wenige Pfennige, verkauft wurden und bei vollkommener Unzerbrechlichkeit das Praktischste sind, was man kleinen Kindern in die Hand geben kann.

Eine fehr große Fertigkeit besitzen sie in ber Bereitung von dulces ober Zuckerwerk — bessonders in bem Ueberzuckern von Früchten, und bie meisten, ja fast alle solche Arbeiten werden allein von ben Indianern geliefert. Die weißen

Abkömmlinge ber Spanier - jett allerdings in ber fehr großen Minderheit, laufen indeffen nur als .. Ebenbilber Gottes" herum, ftehlen bem Schöpfer ihre Tage ab und schimpfen bann ins= geheim auf das "Glück" ber Fremben, die sich burch Fleiß und Sparsamkeit ein Vermögen erworben. Es ist wirklich erstaunlich, was diese spanischen Stämme an Faulheit zu leisten im Stande find, und boch burfen fie, besonders auf ber Hochebene von Meriko, ein zu beifes Klima nicht zum Vorwand nehmen. Gine beffere und milbere Temperatur fann es nirgends geben; man lebt bort fast wie in einem ewigen Frühling, und den Winter hindurch find die Rachte fo frisch, daß man eine wollene Dede recht aut ver= tragen fann.

Und was leistet Mexiko an wirklichen Arbeisten? — enorm wenig.

Allerbings werben im Lande selber Zeuge, und besonders die wollenen Decken oder sogenannte Serapes von den ordinärsten bis zu den seinsten, angesertigt. Auch Alles, was zu Pferdegeschirr und Reitcostüm gehört, wird im Lande gemacht; durchwandert man aber die verschiedenen Läden der Stadt, so sindet man nur einzig und allein importirte Artisel, mit vorzüglich einer

kaum glaublichen Menge von französischen Ga=

Ein Artikel babei, ber jeboch meist auf offenem Markt feilgeboten wirb, und oft zwar in den ärmlichsten Ständen, ist echt merikanisch — und zwar die feinste und schönste Filigran-Arbeit in Silber, und noch dazu für einen außerordentlich mäßigen Preis — aber auch diese Filigran-Arbeiter sind Leute von gemischtem Blut.

Auch Sute find ein merikanisches Fabrikat, obgleich meistens von Fremben angefertigt. In einen richtigen und feinen Filzhut fett aber ber Merikaner seinen gangen Stolg, und bag ber Wilz dabei did und noch außerdem durch reiche Gold= und Silberstickerei fast unerträglich schwer gemacht wird, hat nichts zu sagen. Es ift gar nicht etwa so selten, daß solch ein hut an 20 bis 50 und mehr Thaler koftet, und dabei ift er nicht einmal beim Reiten praktisch, weil ber Wind unter ben faft fußbreiten Rand brudt. Selbst in der Strafe hat man nur ewig oben biesen Rändern und unten den, das Unglaubliche leistenden Schleppen auszuweichen. Aber bas schabet nichts; es ist einmal die Nationaltracht, und je theurer sie gemacht werden fann, besto beffer.

Diesem Fabrikat besonders haben sich in einem kleinen Theil die Franzosen, ganz haupt= sächlich aber die Deutschen zugewandt und dabei viel Geld verdient.

Ueberhaupt spielen die Deutschen in Meriko eine ziemlich bedeutende Rolle und find allgemein geachtet und gern gesehen. Freilich hatte die In= tervention biefem Berhältniffe faft einen Stoß gegeben, benn ber Raiser brachte leiber Gottes eine Menge abenteuerlichen Gelichters mit, bas nur nach Meriko gekommen war, um geschwind reich zu werden, und sich weber des Landes noch des Kaifers wegen Gemiffensbiffe machte. Biele dieser Herren migbrauchten ben Credit, ben die Doutschen sich durch ihren Meiß und ihre Red= lichkeit in Mexiko erworben, in umfassendster Weise, und haben auch bafür gesorgt, bag man sie noch lange nicht im Lande vergeffen wird, ja ihre Namen als theure Angedenken aufbewahrt; aber die Zeit ift vorüber, - die Mexikaner fingen auch selber an, einen Unterschied zu machen, und die zu leichten Elemente wurden über Racht wieber weggefegt.

Allerdings sind noch sehr viele Defterreicher im Lande zuruckgeblieben, aber fast ausschließlich nur von der besseren Art, meistens Aerzte, da bie wirklichen Abenteurer wohl balb einsahen, daß sie sich in ihren Erwartungen und Hoffnungen getäuscht. Unter dem Glanz und Flitter eines Thrones hätten sie mit hochklingenden Namen und Titeln und in brillanten Uniformen Leichtsgläubige vielleicht noch eine Zeit lang blenden können, aber im praktischen Leben ließ sich die Sache nicht durchführen, und sie gaben es desshalb auf.

In deutschen Sanden befindet sich jett fast - hier sowohl als in Bera-Cruz - bas ganze Importgeschäft bes Landes, und auch in gesell= schaftlicher Beziehung scheint bas beutsche Glement ziemlich wacker zusammenzuhalten. Das "Deutsche Saus", wie bas mit einer Bibliothet, Lesezimmer, Billard zc. versebene Gesellschaftshaus beißt, vereinigt die meiften ber bier anfässigen Deutschen, und sogar ein Turnverein hat sich in jungster Zeit etablirt, bem ich aber keine lange Lebensbauer prophezeie. Meriko hat allerdings ein herrliches und nicht zu beißes Rlima, aber zum Turnen ist es benn boch - selbst im Win= ter - ein wenig zu beiß, und schon während ich bort war, also noch im neuesten Beginnen, ent= schuldigten sich die einzelnen Mitglieder sehr häufig mit ber allzu brückenden Temperatur.

Merkwürdiger Weise haben die Franzosen, die boch sonst von allen Nationen am festesten im Auslande zusammenhalten, kein besonderes Bereinslocal, das sich sogar die Spanier gegründet.

Uebrigens bedauert Niemand mehr als gerabe bie Deutschen ober überhaupt die Fremden, daß bem Raiserreich ein Ende gemacht wurde, und zwar nicht allein aus perfönlichem Interesse an bem liebenswürdigen Charafter bes Raifers fel= ber wie seiner Gemahlin, sondern besonders weil sie faben, daß dadurch ein geregelter Qu= stand in Meriko eingeführt wurde und auch nur baburch eingeführt werben konnte. Was fich als Spreu mit unter ben Weizen gemischt und in bas Land, mahrlich nicht zu feinem Beften, ein= geschmuggelt hatte, ware mit ber Zeit boch wieber ausgemerzt worden oder hätte sich selber ab= geschliffen; aber es sollte eben nicht fein. Mari= milian, so herzensgut er sich immer gezeigt, war zu schwankenber, weicher Natur, um ein Bolk zu beberrichen, wie die Merikaner. Das verlangte eine unerbittliche, eiserne Sand, wie fie Garcia Moreno den Ecuadorianern gezeigt und die Re= volutionen damit im Reime erstickt hatte, und die hatte Maximilian nicht.

Zuerst ließ er sich durch Marschall Bazaine und frangösische Lügen, daß Juarez bas Land flüchtig verlassen habe und von jest an nur noch Raubbanden eriftirten, zu bem unglücklichen De= cret vom 5. October 1865 verleiten, nach welchem gegen jedes Mitalied einer bewaffneten Bande die Todesstrafe ausgesprochen wurde. Aber er hätte entweder nie darein willigen, oder, wenn er es doch that, die Magregel mit der furcht= barften Strenge burchführen muffen. So malgte Bazaine nur bas Obium des Decrets auf ben armen Raiser, der beanadigte, wo er nur irgend konnte, während die Franzosen, besonders mit ber sogenannten Contre-Guerilla, zahllose Men= schenleben hinschlachteten. Der Kluch bes Schrift= ftucks blieb aber natürlich auf dem Raiser haf= ten, und ber unglückliche Monarch buste feine Schwachheit mit bem Tobe; aber er bufte fie als Mann, und Alle, die ihn noch zuletzt gesehen, haben nur die eine Stimme über ihn, bag er seinem Schicksal in heroischer Ruhe und wie ein wackerer Solbat entgegenging.

Und hatte er gar keine Freunde, die ihn warnen, die ihm rathen konnten? Doch, er hatte beren; aber wir brauchen nicht nach Meriko zu gehen, um ähnliche Beispiele zahlreich genug zu finden. Der Kaiser hatte einzelne brave Männer um sich, und er hörte sie auch wohl an, aber Andere, die ihr eigenes Interesse dabei versolgten und kein Mittel scheuten, ihre Zwecke zu erreichen, also auch nicht die Schmeichelei, wußten ihren Worten mehr Nachdruck zu geben.

Maximilian hatte Freunde um sich, aber noch in ber letten Stunde vermochte ber Pater Fischer, ber in bem ichwachen Raifer bas befte Wertzena feiner eigenen Plane fah, benfelben von feinem Entschlusse, nach Europa zurückzukehren, abzu= bringen. Allerdings hatte er die feste Absicht, in Meriko abzudanken, aber auch bort wieder ge= wann ber Ginfluß anderer Interessen, mit rich= tiger Ueberredung betrieben, die Oberhand. Er ging nach Queretaro und stellte sich an die Spite der Armee, und selbst von dort aus noch hätte er mit leichter Mühe fliehen können. Wahre Freunde versuchten selbst da feine Rettung, aber auch hier trat ihnen ein intriguantes Weib ent= gegen, und ber gunftige Augenblick verftrich ber Raifer fiel. Und seine Speichellecker und Sof= schranzen? Sie zogen sich mit bem, was sie in ber Geschwindigkeit hatten erbeuten fonnen, vom Pater Fischer balb barauf gefolgt, in Sicherheit nach Europa zurud, und werden jest, aller Bahrscheinlichkeit nach, große Geschichten erzählen, wie sie allein, wenn ihnen ber Kaiser nur verstraut, ihn sowohl als bas Reich gerettet haben würden; — es ist das ja eben Menschennatur.

Die jetzige Regierung ist nun eifrig bemüht, alle Erinnerungen an die frühere Kaiserzeit zu vernichten und aus dem Gedächtniß des Bolkes zu merzen; aber es ist das doch nicht so leicht, als man vielleicht zu glauben scheint, denn zu viele Berbesserungen wurden in der kurzen Zeit eingeführt, die sich nicht so leicht vertilgen lassen als angebrachte Namenszüge und Kronen.

In Aneretaro war man sogar genöthigt, ben Erecutionsplatz nicht allein ber Erbe gleich zu machen und alle Büsche und Stauden in der Nachbarschaft wegzuschlagen, ja sogar Schutt aus der Stadt auf die Stelle zu fahren, um den Ovationen und Blumenspenden ein Ende zu maschen, konnte aber nicht verhindern, daß viele edle Familien noch jetzt innerlich und selbst äußerlich um den gemordeten Kaiser trauern, daß seine Bilder nach der Natur wie in Apotheosen überall und fast an jedem Schausenster in der Stadt ausgestellt stehen, daß ein Kalender Maximilian's, der die Kaiserzeit in den freundlichsten Farben schliebert, bald in zwei Ausstagen vergriffen wurde,

und jetzt sogar im Süben, in Yucatan, ein Trupp von Revolutionären den Namen der Kaiserin auf ihre Fahne geschrieben, um den dortigen District von Juarez' Herrschaft loszureißen. Ich will dabei allerdings nicht behaupten, daß jene Landstriche unter den Herren, die das Land, wenn auch Namens der Kaiserin, beherrschen möchten, glücklicher sein würden, als unter der jetzigen Regierung; ich traue einer so viel und so wenig wie der andern, aber es zeigt doch immer die Stimmung im Lande und verdient deshalb Er= wähnung.

Einen Gewinn hat übrigens die Stadt Meriko auch für den Fremden durch die Kaiserzeit und durch das damit verbundene Einströmen zahlreicher Fremden gehabt, nämlich die Errichtung vieler und zuweilen recht guter Hötels, an denen früher ein bedeutender Mangel gewesen sein soll. Hötel "Fturbide" (auch eine Erinnerung aus einer früheren Kaiserzeit, die mit der Erschießung des Monarchen endete), Hötel "Bazar", Hötel "National" sind recht gut und behaglich eingerichtet, und bieten besonders alle die nicht hoch genug anzuschlagende Annehmlichkeit, daß man in ihnen ein hübsches Zimmer zu verhältznißmäßig billigem Preise (10 Dollars für 15

10\*

Tage ober 1 Dollar per Tag) bekommen kann, ohne verpflichtet zu sein, auch bort zu essen; man bezahlt eben in ber Restauration für das, was man sich geben läßt.

Auf's äußerste war ich sogar erstaunt, als ich im Hôtel National, wo ich abstieg, wie im Eingange bes Capitels erwähnt, die Bequem= lichkeit eines telegraphischen Klingelzuges vorfand. Un dem ersten Abend hatte ich allerdings keine Gelegenheit davon Gebrauch zu machen, am nächsten Morgen aber, nachbem ich mich gewaichen, brückte ich bescheiben einmal auf den Knopf, um den Raffee herauf zu citiren, und zundete mir indeffen eine Cigarre an - aber ber Raffee fam nicht. Ich brückte jest zweimal, und wartete mit echt beutscher Gebuld wohl eine Viertelftunde - er tam noch immer nicht, auch Niemand fonft, ber sich um mich bekümmerte, und ich fing an ungebuldig zu werden. Ich ließ den Telegraphen wie ein Glockenspiel arbeiten, und horchte bann, weil ich glaubte, die Rellner würden jett von allen Seiten herbeifturgen, um zu erfahren wo ein Unglud geschehen sei. Richts Derartiges ge= schah. Das haus blieb todtenstill, und ich mußte zulett felber hinuntergeben, um meinen Raffee zu beftellen.

Um nächsten Morgen erneute ich allerbings noch einmal ben Bersuch, aber nur mit bem nam= lichen Erfolg, und fand jett, daß ber Telegraph im Saufe eigentlich nur eine scherzhafte Gin= richtung fei, um burchreisende Fremde zu bem irrigen Glauben zu veranlaffen, baß fie irgend eine Bedienung zu erwarten hatten. Gine Treppe tiefer, unter bem Zahlenbrett, bas bie Rummer bes gezogenen Telegraphen angab, faß allerdings, wie ich später bemerkte, in beschaulicher Rube ber Portier, und drehte jedesmal, wenn die Klin= gel zum ersten Mal ertonte, ben Ropf barnach um, wahrscheinlich nur um zu sehen, welcher Fremde wieder einmal in die Falle gegangen fei. Das war auch Alles; er hielt es nicht ein= mal der Mühe werth, Ginen der langfam auf ben Treppen herumschlendernben Leute nach einem möglichen Rellner auszuschicken, und bei weiteren Ruhestörungen rührte er sich gar nicht. Ertonte bann wieder einmal Morgens die Klingel, erst leise, bann laut und gebieterisch, so wußte ich gang genau, daß ein neuer Fremder in dem Botel eingezogen sei und eben damit beschäftigt war Lehrgeld zu bezahlen.

Das Hotel Sturbide hat übrigens nicht allein seinen Namen nach bem ebenfalls erschoffenen

Raiser bekommen, sondern liegt sogar im Hause Iturbide, in dem alten Raiserpalast, einem prächtigen Denkmal auß vergangener Zeit, mit riesigem Portal, hoch aufgebauten Etagen und fast großartigen, keck geformten Säulen, welche die Veranden tragen.

Meriko ist überhaupt ein bistorisch bochst in= tereffanter Plat, benn jede Strafe faft bietet eine andere Erinnerung aus der wunderlichen und verwickelten, aber fast immer blutigen Geschichte des Landes. Da steht das Haus noch mit seinen sonderbaren, mit Fliegen \*) belegten Wänden und Giebeln, in dem die Familie Cortez wohnte; bort ift bie Stelle, wo neben bem früheren Tempel und jett ber Kathedrale bas freilich nun eingeriffene ober umgebaute Saus Montezuma's stand. Das dort war ein haus, jest leer und verfallen, bas fich ber reichfte Di= nenbesitzer bes reichen Landes erbaute, ber, als ihm ber erfte Sohn geboren wurde, die Strafen bis zur nächsten Kirche - etwa eine Entfernung von 4= bis 500 Schritt — mit massiven Silber=

<sup>\*)</sup> Noch bis auf ben heutigen Tag existirt bas alte mexitanische Sprichwort: "Der wird sich auch kein Haus mit Fließen bauen" — was heißen soll: er wird nie etwas vor sich bringen, ba biese Bauart früher siets außerorbentsich theuer war.

barren belegen ließ, damit auf ihnen sein Sohn in die Kirche getragen würde, während berselbe Sohn auf ber Schwelle berselben Kirche, etwa 60 Jahre später, frank und elend saß und Alsmosen von den Borübergehenden erbettelte.

Dort, im Sofe eines ber öffentlichen Gebanbe, neben einer Solbatenwache, die ihr Geschirr auf ibm puten und ibn verunreinigen, steht der alte Opferstein, auf bem die Kriegsgefangenen ber Merikaner mit einem Fuße angefesselt wurden und gegen brei Rrieger bes Stammes kampfen mußten, in welchem Falle, wenn sie ben Rampf siegreich bestanden, nicht allein die Freiheit, son= bern auch hohe Würden und Ehren ihrer harr= ten, im andern Falle aber ihr Blut die innere Höhlung füllte - und welche munderbar fünft= liche Arbeit zeigt ber Stein - wunderbar in ber That, wenn wir bebenten, bag die Meritaner ber Zeit noch nicht einmal die Benutung bes Gifens verstanden und Alles mit steinernen In= ftrumenten arbeiteten.

Dort in der Kathebrale, die eine Zierde der ganzen Stadt bilbet, wenn sie auch der frühere alte Tempel weit besser schmücken würde, ist noch der alte riesige Kalenderstein Montezuma's einzemauert und kündet deutlich an, auf welcher

hohen Stufe ber Intelligenz bie damaligen Priefter bes Volkes ftanben; unfern ber Stadt fteht auch die alte Ceder, unter ber noch berfelbe Stein liegt, auf bem Cortez gesessen hat, als er ba= mals aus Meriko vertrieben und nach dem Ber= lust zahlreicher Freunde bitterlich weinte. Roch bis auf diesen Tag beifit sie auch el arbol de la noche triste ober ber Baum ber Trauernacht. - Bei Chapultepek, dem lieblichsten Punkte der Welt und auch bem Lieblingsaufenthalte Mari= milian's, liegen noch die aut erhaltenen Baber Montezuma's, und überall zeigen fich die Spuren jener vergangenen Zeiten aus dem Leben eines Volkes, das glücklich war, bis die Eroberer in bas Land fielen und mit dem scharf geschliffenen Schwert die Beiben belehrten, daß da oben über ben Sternen ein Gott ber Liebe wohne. Das tostete freilich sehr viel Menschenblut, und äußer= lich wurden die blinden Beiben auch wirklich zum Chriftenthum bekehrt - es wäre ihnen auch sonst ichlecht ergangen, wenn sie sich nicht hätten überzeugen laffen -, innerlich aber hangen noch bis auf den heutigen Tag Tausende dem alten Glauben an, und es wird sogar als ganz be= stimmt behauptet, daß sie in vielen für sie be= stimmten Kirchen gewußt haben, hinter bem 211=

tare bes neuen Gottes einzelne ihrer alten und allerdings nicht hübschen Götterbilder einzugrasen, zu benen sie jetzt ungestört beten können, wenn sie sich vor dem Altar niederwersen. — Es geht in der That wunderlich in der Welt zu; sonderbar nur, daß gerade die Indianer die ehr= lichste Wenschenklasse unter der mexikanischen Bevölkerung sind und die Banden von Straßen=räubern und Dieben meistens aus wirklichen mexikanischen Christen bestehen, die vor jedem Heiligenbilde den Hut ziehen und sich bekreuzen.

Da ich übrigens gerabe auf bas Capitel komme, barf ich auch nicht die Kirche der Masbonna von Guadalupe unerwähnt lassen, den größten Wallsahrtsort, den Meriko besitzt. Die heilige Madonna ist, der Erzählung der Geistslichen nach, dort auf dem Berge, gerade über Meriko, in früherer Zeit einem Schäfer erschiesnen und hat, wenn ich nicht irre, von ihm verslangt, daß er zum Erzbischof gehe und den Bau einer Kirche von ihm begehre. Der Erzbischof glaubte aber, der Schäfer stunkere ihm etwas vor. Die heilige Jungfrau erschien dem Schäfer aber zum zweiten und dritten Male, und befahl ihm zuletzt auf einen bestimmten Berg zu gehen, dort eine Anzahl von Kosen zu pstücken

und biese bann dem Erzbischof zu bringen. Das that der Schäfer. Obgleich er sonst da oben noch nie Rosen gesehen, jetzt fand er sie und nahm sie in seiner Schürze mit; als er sie aber bei dem Geistlichen ausschütten wollte, war ein neues Wunder geschehen. Nosen hatte er allerdings nicht mehr in der Schürze, aber auf derselben stand das Bild der Mutter Gottes im Himmelssglanz mit langem gestickten Mantel und Heilisgenschein gemalt, und mußte jetzt den Ungläubigsten überzeugen.

Die Kirche wurde gebaut und überreich mit Silber, Gold und Juwelen ausgestattet, die Schürze mit dem Bild darauf aber in einem kostsbaren Rahmen über dem Altar aufgehangen, wo es sich auch noch bis auf den heutigen Tag bestindet und schon eine große Anzahl von Wundern gethan haben soll.

In der Kirche selber sind in einer Ecke auf einer Masse kleiner, allerdings erbärmlich gemalter Bilder viele von diesen Wundern dargestellt. Menschen werden darauf durch das Anrusen der Heiligen von durchgehenden Pferden, Käubern, aus Wasser= und Feuersnoth gerettet, und silberne Arme und Beine, kleine Krücken und ans dere Symbole hangen darum her, um dadurch

nähere Kennzeichen anzugeben. In ber Kirche selber ist auch ein kleiner Labentisch aufgeschlasen, wo bei Philipp und Simon en gros gekaufte Rosenkränze, die nachher geweiht wurden, en détail zu 1 bis 6 Realen das Stück an die Gläubigen verkauft werden. Sbenso kann man dort kleine Bilder der Jungkrau, Stücke Band und kleine Kugeln, die eine wohlthätige Wirkung auf den Körper ausüben sollen, und viele andere nützliche Dinge noch erhalten. Ein Pater steht hinter dem Labentisch, verkauft und hat auch gleich Papier vorräthig, um das Gekauste ordentslich einzuwickeln. Ich erwarb auf diese Weise einige Rosenkränze und Bilder, um sie als Ansbenken mitzunehmen.

Uebrigens glaube ich beinah, daß ich zu viel bezahlt habe, denn mein Begleiter sagte mir, daß sich mit den Herren auch handeln ließe, und daß sie, besonders wenn man mehr zusammen nehme, einen Rabatt gäben.

Neben ber Kirche steht ein wie ein Schiff geformter, ziemlich weit sichtbarer Stein, von bem man erzählt, daß ein aus arger Gefahr geretteter Seemann ber Jungfrau von Guadalupe in höchster Noth gelobt habe, ihr ein Schiff zu bauen. Auf festem Lande glücklich angekommen, foll ihm aber die Sache boch ein wenig zu kost= spielig gewesen sein, und er hat deshalb bort oben ben Stein aufgestellt, ber von Weitem allerdings bie Geftalt eines kleinen Schiffes unter vollen Segeln hat. Dicht bei ber Rirche ift ber beilige Brunnen mit fehr eisenhaltigem Waffer und fortwährend von Kranken umlagert, die das Waffer trinken und sich bamit bespriten ober barin maschen. Appetitlich sieht es nicht aus, aber das Waffer foll wunderkräftig fein. Uebri= gens kann man sich barauf verlaffen, an ber Schwelle ber Kirche von einer Maffe verkrüppel= ter Bettler überfallen zu werden, und es gehören ftarke Nerven bazu, um den Anblick der ver= ftummelten Glieber zu ertragen, die Einem, um Mitleid zu erregen, von ben unglücklichen Besitern entgegengehalten werden. Ich vertheilte rasch alles kleine Geld, was ich bei mir hatte, und bankte Gott, als ich von ber entsetzlichen Umgebung erlöft wurde.

Die heilige Jungfrau von Guadalupe wird in Meriko sehr hoch gehalten, und leider kam ich nur ein wenig zu spät zu dem Feste, das jährlich zu ihren Ehren gehalten wird und zu dem besonders die Indianer in Schwärmen hersbeikommen und — viel Geld dort verzehren.

Mir wurde versichert, daß die Kirche in der Zeit eher einem Jahrmarkt, als einem Heiligsthume glich. Uebrigens ist sie außerordentlich reich, und ein massiv silbernes Geländer, das die Altäre umgiebt, soll nur einen kleinen Theil früherer Schätze ausgemacht haben.

Schon von mehreren Seiten war mir gesagt, daß ich den Markt und besonders den Canal besuchen möchte, auf dem die Indianer mit ihren Gemüsen ankommen. Dorthin ging ich eines Morgens und bereute es wahrlich nicht, denn es kann kaum ein lebendigeres, freundlicheres Bild geben, als diesen höchst eigenthümlichen Gemüsemarkt der Hauptstadt.

Morgens mit Sonnenaufgang, also in jeziger Zeit etwas nach sechs Uhr, treffen die kleinen, wie ein längliches Viereck gebauten Fahrzeuge ber Indianer ein. Sie sind mit grünen, frischen Gemüsen und zum Theil auch mit Früchten hoch aufgebaut, und dazwischen sigen und stehen die jungen, drallen Frauen und treiben die Boote vorwärts, und um sie her spielen lachende Kinder, die das Bild allerdings verschönern, den Gemüsen selber aber nicht immer nüglich sind.

Anfangs kommen fie nur einzeln — bie am rascheften rubern konnten, sind bie Ersten und

auch im Stande, fich ben beften Blat auszufuchen -, aber balb folgt ber Schwarm nach. so daß es nur kurze Zeit dauert und ber eben nicht fehr breite Canal liegt fo gebrängt voll Boote, daß fur bie später tommenden taum eine genügende Kahrstrafie bleibt. Und jest find auch von allen Seiten bie Fruchthöfer gekommen, bie, wie bei uns babeim, Rohl und Rüben en gros einkaufen, um fie über Tag nachher wieber mit einem geringen Ruten zu verkaufen. Aber welch ein Unterschied zwischen hier und babeim, benn wenn man bei uns einmal berartige Scenen er= lebt hat, so wird man sich gewiß an den ewigen Standal erinnern, den das bitterbose Geschlecht ber Hökerweiber unterhalt und oft bamit eine gange Nachbarschaft zur Berzweiflung treibt.

Hier hört man kein böses, ja selbst lautes Wort, ausgenommen bann und wann einmal ein fröhliches Lachen ober einen harmlosen Scherz; Alles wird in Frieden und Freundschaft abgemacht, und die Frauen am Ufer bezeichnen nur die Gegenstände, die sie haben wollen, aber nicht erreichen können, worauf die Verkäuser ihnen bas Verlangte zuwersen, ohne nur die geringste Besorgniß zu verrathen, daß ihnen die betreffensen höker mit dem Betrag durchbrennen könnten.

Aber sie wissen auch, daß ihnen bei einem nur versuchten Betrug, alle übrigen Käufer augen= blicklich beistehen würden.

Berrliches Gemufe kommt da zu Markte, wie es die gemäßigte Zone kaum in einem anbern Land ber Welt beffer und fraftiger hervorbringt: Rraut, Blumenkohl, Rüben, Zwiebeln, Salat und wie die grunen Berrlichkeiten alle beißen. Dicht am Ufer breiten sich bann bie Ginzelverkäufer aus, benn fie miffen recht gut, bag ber Engros= Handel nicht lange andauert, und nun kommen bie Leute aus ber Stadt mit ihren kleinen Rörben und holen, mas sie brauchen, mahrend die Inbianerinnen in den Booten ihr mitgebrachtes frugales Mahl von einigen Tortillas und etwas getrodnetem Fleisch verzehren und sich bann anschicken, die Beimfahrt anzutreten, um am nächsten Morgen mit einer frischen Ladung zu= rückzukehren.

Ruhige, harmlose Menschen; die Revolutionen gehen über sie hin und vernichten vielleicht ihre bescheidene, ärmliche Heimath, aber sie sind wie die Halme, die der Sturm wohl niederbeugen, aber nie zerbrechen kann. Er zersplittert die Eiche, aber über sie braust er hin, und wenn die Sonne auf's Neue hervorbricht, heben sie sich

langsam wieder empor und schaukeln nach wie vor in der Brise.

Und wie entsetzlich ärmlich leben Biele von diefen Leuten! Da sind die Salz= und Salpeter= gruben an den Ufern der verschiedenen Seen, wo sie in Höhlen und Schmutz und Ungezieser fast wie wilde Thiere hausen — und doch genügt ihnen ihre Existenz, und keine Revolution im ganzen Lande ist je von der Seite ausgegangen, die am meisten Ursache hätte mit ihrem Geschick zu zürnen.

Uebrigens ist es ganz unglaublich, mit welch' geringen Kleinigkeiten sich gerabe die Indianer begnügen, um irgend ein "Geschäft" zu betreiben. So sieht man oft einzelne von ihnen mit ein paar Stückhen Käse durch die Straßen ziehen, die sie zum Verkauf ausbieten, ja, ich habe an der Plaza Indianer mit einer einzigen weißen Blume siten sehen, die irgend eine heilkräftige Wirkung "für das Herz" haben soll, und wenn sie dieselbe für ein paar Clacos verkauften, gingen sie befriedigt nach Hause.

Wie muß einem folchen armen Teufel zu Muthe sein, wenn er an einem der prächtigen Läden vorübergeht und dort einzelne Luxusgegen= stände aufgestellt sieht, beren Zweck er natürlich

nicht begreift, beren Breis aber hinreichen murbe. ihn und seine gange Familie ein paar Jahr am Leben zu erhalten, und mehr als fein Leben ver= langt er ja nicht auf der Gotteswelt! Wenn der gum Communismus überträte, wer konnte es ihm verbenken? Aber kaum steigt wohl je ein solcher civilifirter Gebanke in seinem Bergen auf - er verlangt nicht einmal 40 Millionen vom Staat zu einem Unterstützungsfonds ber freien Arbeit. Still und ruhig müht er sich ab und wird in= beffen von dem weißen Gefindel unter die Ruße und zulet in die Erbe hineingetreten, um bort ben Acker noch nach bem Tobe zu bungen, auf bem er sich früher abgemüht. — Hol' ihn ber Teufel, warum hat er nicht auch gelernt bas Volk zu beschwindeln - er hatte ein großer Mann werden können! Juarez ist ja auch nur ein Indianer.

An einem der schönen Abende — und sie waren alle schön — besuchte ich mit einem Deutschen das alte Schloß Chapultepet, wo Mon=tezuma seinen Sommersitz gehabt, das die Ame=rikaner mit Sturm genommen, wo Kaiser Maxi=milian's Lieblingsausenthalt gewesen und das noch jetzt — was wahrlich viel gesagt ist — den schön=sten Punkt Mexikos bildet.

Das Schloß selbst, von starten, hohen Mauern umgeben, bei benen es Einem eigentlich unbezgreiflich scheint, daß es die Amerikaner damals so rasch mit Sturm nehmen konnten, ist allerzbings von keiner außerordentlichen Schönheit, wenn es auch freundliche, luftige Zimmer und einen sehr hübschen Garten hat; die Perle Chazpultepeks ist aber der eine Thurm, der das ganze Gebäude überragt und die wundervollste Aussicht in vollem, durch nichts eingeschränktem Panorama auf das ganze Thal von Meriko bietet.

Ich bin von Gott vor tausend anderen Menschen reich begünstigt worden — ich habe seine Wunder und die Schönheiten seiner Welt aller Orten sehen und darin schwelgen dürfen, aber Schöneres in seiner Art gerade, habe ich nie gefunden, und in dem Augenblick hielt ich mich für all' die Mühen und Beschwerden, die es mich gekostet, um es zu erreichen, reich und voll belohnt.

Oh, wie wunderbar schön ift doch dieses Land! Und tropdem, so weit auch hier der Blick über alle diese herrlichen Gegenden schweift, keine Stelle fast im ganzen Thal, wo sich nicht die Menschen aus Goldgier, Religionshaß oder von blindem Ehrgeiz angetrieben, gemordet und den Boden mit Blut roth gefärbt haben. Von ältester

bis zu neuester Zeit reichen biefe Greuel, und felbst noch in biesem Augenblick lauern Banden von Straffenräubern in dem Thal wie an ben Bangen ber es umgebenden Berge, auf den fried= lichen Wanderer, und die Regierung ist mit all' bem Blut, bas fie vergoffen, nicht im Stande, selbst die unmittelbare Nahe ihrer hauptstadt von biesem Gefindel frei zu halten. - Aber leiber finden wir das in ber ganzen Welt bestätigt, bak gerade in den Ländern, über welche die Natur mit vollen Sanden ihre Gaben ausge= schüttet, das Geschlecht der Menschen den ein= zigen bunklen Alecken in dem Bilde zeigt, mab= rend es harmlos und friedlich und deshalb auch glücklich in ben muftesten Ginoben beisammen wobnt.

Ich fonnte den Blick kaum losreißen von den wundervollen, prachtvollen Contouren der Berge, von dem eigenen Zauber, der auf der ganzen Landschaft lag. Zu unseren Füßen fast, oder doch nur kurze Strecke entsernt, breitete sich die Hauptstadt mit ihren zahlreichen Nirchen und Rlöstern und den regelmäßig eingetheilten Straßen and; hinter und neben ihr lagen die noch in der Sonne bligenden Seen, dahinter erhoben sich die beiden großartigen, mit Schnee bedeckten

Bulkane, und ringsum, soweit der Blick schweifte, zeigten sich kleine, freundliche Städte und Ortschaften, eingerahmt von dem höher steigenden Lande, das den ganzen Horizont umschloß; unsmittelbar unter uns aber lag der kleine, doch freundliche Park von Chapultepek, unter dessen riesigen Cedern schon Montezuma, dann Jturbide und zulest Maximilian gewandelt — eine ganze Kette von unglücklichen Fürsten, denen hier das Schönste der Welt als Eigenthum geboten wurde, nur um sie desto sicherer zu verderben.

Und jetzt fank die Sonne — bas Thal füllte sich mit mattem Dämmerschein und die beiben Ruppen der Vulkane fingen an zu erglühen; rossige Wolken hingen darüber in der Luft und stiegen aus den Schluchten der Gebirge, wohin die Strahlen der untergegangenen Sonne schon nicht mehr dringen konnten, wie bleiche Gespenster der Vorzeit empor.

Ich hätte die ganze Nacht hier oben bleiben mögen, aber der Eisenbahnzug, der uns nach der Stadt zurückbringen sollte, wurde bald erswartet, und wir wollten doch auch noch, che wir das Schloß verließen, die riesigen Bäume da unten besuchen, unter denen all' die Opfer meristanischer Kriege und Revolutionen gewandelt

und von bem Glang und Glück ihrer Herrschaft geträumt hatten.

Es sind wirklich prachtvolle Bäume, biefe mächtigen Cebern mit ihren Riesenstämmen und fest zusammengebrängten bunteln Wipfeln, wie fie bafteben in stiller Ginsamkeit. Der eine, ben wir maken, bat 71/2 Rlafter in seinem Um= fange, etwa 4 Fuß vom Boben, und feine Zweige beschatteten babei einen verhältnigmäßig fleinen Raum. Nabe babei liegen außerbem die klaren Quellen, die ihr Baffer ber Stadt guführen. liegt noch bas alte Bad Montezuma's und all' ber ermordeten Fürsten, die ihm nachgefolgt aber dem Publikum ist der Plat jett verschlof= fen. Rur wer eine besondere Karte erhält, barf ihn besuchen, und ich weiß nicht, ob das eine bleibende Magregel ift, ober ob sie nur zeitweilig aufrecht erhalten werden foll. Es wurde näm= lich im Schloffe felber gerabe Manches restaurirt, ba Juarez bort in nächster Zeit zur Keier seines Untritts ein großes Frühftuck geben wollte.

Ich wurde mir bazu an seiner Stelle ein ganz neues Haus haben bauen lassen, benn in bem Schlosse hätte mir gewiß kein Bissen gesichmeckt; aber bie Naturen sind eben verschieben.

Um Tag vor Weihnachten fuhr ich ebenfalls

mit einem Deutschen nach bem berühmten Cortezsbaum hinaus, ber in dem kleinen Ort Tacuba unmittelbar neben der Kirche steht. El arbol de la noche triste oder der Baum der Trauernacht ist zu merkwürdig — schon seiner selbst und seines ungeheuren Umfangs wegen, um an ihm vorbeizugehen.

Der Baum ist eine riesige Ceber mit allerbings schon altersmorschem Stamm und wenig mehr übrig gebliebenen Riesenzweigen, aber der Stamm selber hat 4 Fuß über ber Erde reichelich 9 Klaftern im Umfang, und an seinem Fuß liegt noch ein Stein, auf welchem Cortez in jeener Nacht, als er aus Meriko vertrieben worden, gesessen haben soll und geweint.

Es war das in jener Zeit, als Diego Belasquez, der Gouverneur von Euba, eifersüchtig auf den unerwartet günstigen Erfolg von Cortez' Expedition, Pamphilo Narvaez nach Vera-Eruz sandte, um Cortez abzusetzen und den Oberbesehl selber zu übernehmen. Cortez war aber nicht der Mann, sich einer solchen Ungerechtigkeit zu fügen. Narvaez hatte wohl 1300 Mann mit sich, er selber kaum 450. Tropdem marschirte er gegen Vera-Eruz, schlug Narvaez und nahm ihn gefangen, verstärkte sich dann mit den gegen ihn gefandten Truppen und ging wieder nach Meriko gurud. Während feiner Abwesenheit hatte aber indeffen der als Oberbefehlshaber guruckgelaffene Alvarado burch scheufliche Graufamkeiten und Erpressungen bie Merikaner fo gereizt, baf fie, zur Verzweiflung getrieben, revoltirten und Cor= teg felber sich zulett nicht mehr gegen sie balten konnte. Tag und Nacht griffen sie ihn an, und als er aus dem damals vollkommen mit Waffer umgebenen Meriko flüchten wollte, richteten bie Merikaner eine furchtbare Nieberlage unter fei= nen Truppen an. Er hattesim Gangen etwa 1300 Mann gehabt, aber kaum mehr als 400 entkamen mit ihm und wie wenige von Allen unverwundet. Erst in Tacuba, auf einer nieberen Anhöhe, hielt er Stand und warf bort Schanzen auf, und noch jett fteht jener alte Baum, unter welchem ibm, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, bas Berg verzagte und er bitterlich weinte.

## Der Weihnachtsmarkt zu Mexiko und die Festzeit.

Weihnachten ruckte heran und die Festzeit, und auf der Plaza wurden schon durch das Aufsichlagen vieler Buben die Borbereitungen dazu getroffen.

Weihnachten! — Wie manche, manche Weihnachten habe ich braußen in der Fremde, fern
von meinen Lieben verlebt — und an wie viel
verschiedenen Pläten! Zuerst verträumte ich
meinen Weihnachtsabend — und manche trübe
Stunde war dabei — einsam in den Urwäldern
Amerikas, und Christbäume standen genug da,
aber an keinem ein Licht, nichts als die vor mir
lodernde Gluth, und statt dem Gejubel frühlicher Kinder das Geheul der Wölfe um mich
her. — Dann kam eine andere Zeit — ich

kehrte ja nach bem Vaterland zurück, und eine Zeit lang war es, als ob ich nun in ben Hafen ber Ruhe eingelaufen wäre. Ich hatte Weib und Kind, und allen menschlichen Berechnungen nach mußte ich jetzt zu Hause bleiben. — Es war nicht wahr. Das Jahr 1848 zeigte mir die Wahl, mein Leben als Schriftsteller in ben aufgeregten Zeiten entweder kümmerlich zu fristen, oder mir burch einen kecken Entschluß eine Stellung zu erzwingen, und — von ewiger Reiselust außers bem getrieben, wählte ich das Lettere.

Die nächste Weihnacht fand mich zwischen ben Goldgräbern in San Francisco, die zweite auf bem Walfischfang, die britte in Indien — in Batavia. — Wieder eine Pause und wieder hin-aus in die Welt. Im Jahr 1860 wanderte ich auf dem Weihnachtsmarkt von Lima umher — gestern auf dem von Meriko, und man muß wenigstens gestehen, daß ich Abwechslung in der Sache habe.

Aber so weh bem armen Wanderer auch gerade an dem Tag zu Muthe ist, wo ihm die Ersinnerung alles Liebe und Gute aus der Heimath mit einem Schlag herausbeschwört, und ihn die Sehnsucht mit allen Banden des Herzens nach Hause zurückzieht, so bereue ich doch wahrlich

nicht, diesen Abend und die rege Zeit vorher in Meriko verlebt zu haben, denn es kann wohl kaum einen Plat in der Welt geben — unsere beutsche Heimath, das Vaterland des Christbaums natürlich ausgenommen, wo sich die ganze Bevölskerung so lebhaft an dem Fest betheiligt, wie gestade hier in Meriko.

Schon in Puebla fand ich unter ben Colon= naben ber Plaza eine Maffe Sonneberger Spiel= zeug ausgestellt, und Seiligenbilder ober kleine buntgemalte Gruppen - Scenen aus ber bibli= ichen Geschichte, wurden aus Thon und Wachs, oft nicht ungeschickt fabricirt, feilgeboten. Damals war es aber erft ber Beginn ber Feierlichkeit, und wenn es bunkelte, packten bie Leute ihre Siebenfachen zusammen und gingen beim. Anders wurde bas aber, als Weihnachten herannahte, und jest fab ich plöglich zu meinem Erstaunen, baß auch die Bäume nicht fehlten, und zwar un= ter frembartigen Zweigen und Wipfeln bes Le= bensbaumes und ber hier nicht hergehörenden Riefer, unfere alten ehrlichen Fichten und Cannen, die Räufer auf jedem deutschen Weihnachts= markt gefunden hätten. Und nun eröffneten fich in langen Reihen die Buben, welche die Ausstattung für das Nacimiento (Geburt Chrifti) liefern sollten.

Die eine Reihe nahmen die Christbäume ein und mit ihnen die verschiedenen dazu nöthigen Moose, deren Mexiko in prächtigen Farben liefert. Zuerst das lange, graue spanische Moos— in Texas spanischer Bart genannt — dann ein herrlich braunes und dunkelgrünes Moos, was Alles dazu benutt wird, um den Fuß des Christbaumes — oder bei den Mexikanern die Ecen, in denen das Nacimiento aufgestellt wird, auszuschmücken und mit Grün zu bekleiden.

Dazwischen brängten sich Jungen herum, die lange Silberstreisen an einen Stock gebunden trugen und ihren Waarenvorrath dem Publikum unter die Nase hielten. Auch große rothe Blusmen und kleine gelbe Früchte — dem Aussehen nach den Holzäpfeln ähnlich, fanden sich als Schmuck für den Baum, an dem man eben jene Silbersäden herunterhängen läßt, Sterne von Blech oder Zinn, welche die Strahlen der Lichster zurückwersen, und neben den tausend kleinen Heiligenbildern auch Sonne und Mond der alten heidnischen Azteken.

Uebrigens haben bie Merikaner ein ganz merkwürbiges Talent im Mobelliren, und gar nicht etwa so selten sindet man Indianer, die aus einem Klumpen Thon in wenigen Minuten ben Kopf jedes besiebigen Menschen auf das treueste nachbilden. Ihre Wachs = und Zeugssiguren, in denen sie in einzelnen Modellen die merikanischen Trachten wiedergeben, habe ich schon erwähnt, und selbst in ordinärem Thon sindet man, ebenso wie in Wachs, manchmal kleine Gruppen, die theils heilige Scenen, theils Stiergesechte, Pulka-Arbeiter, Tänze, Maulthierstreiber 2c. vorstellen, zu einem fabelhaft billigen Preis.

Auf dem Chriftmarkt hier bilbeten deshalb auch Buden mit berartigen Gegenständen die größte Zahl, und man fand dort manchmal ganz allerliebste Sachen, wie zum Beispiel kleine Landsichaften, Schneegebirge 2c. Dort brängte sich benn auch die Menschenmenge dermaßen zusamsmen, daß man nur langsam und im Schritt — oft fortgeschoben, oft gestemmt, hindurchkommen konnte.

Dazwischen kauern, genau so wie bei uns, bie armen Kinder mit ihren Zwetschenmännern und Schornsteinfegern, kleine Jungen und Mädschen in zerlumpten Serapen oder Rebozen, und bieten die billigsten und am robesten gearbeiteten

Figuren aus, bamit auch bie ärmsten Leute etwas finden, um ihr Nacimiento bamit auszuschmücken.

Hier trifft man besonders die aus Pappe gearbeitete Wageh (die Aloe), um eine merikanische Landschaft darzustellen, und hie und da sieht man auch kleine, mit Haaren von Baumwolle versehene Engel, die scheinbar über einer solchen Aloepstanze schweben, in Wirklichkeit aber mit bem Bauch auf die mittelste Spitze derselben gespießt sind.

Wendet man sich rechts, so geräth man in die Reihe der Dulces-Kabrikanten, die in Meriko außerordentlich ftark vertreten sind und wirklich Bedeutendes besonders in überzuckerten Früchten leisten. Da findet man alle hier vorkommen= ben Arten fast, die sich nur irgend bazu eignen, felbst füße Kartoffeln - sogenannte Camotes -Feigen, Birnen, Orangen, Bananen, Ananas, Citronen, Limonen und wie fie alle heißen. Da= neben Dulces von Cocosnuß wie andere ge= würzreiche Arten, in allen Formen, und zwar in ungeheuren Maffen aufgehäuft, ba es in Meriko außerordentlich viel gekauft wird. Einige Arten weißen Buderwerts, die ich aber nicht ge= fostet habe, werden in der That forbeweise nach Sause getragen.

Wieber an anderen Stellen find Exwaaren zu haben, an benen sich die zu Markt Gekom= menen laben können — wenn sie Appetit bazu perspuren, benn besonders appetitlich seben die bort aufgeschichteten Speisen gerabe nicht aus. Gin Lieblingsgericht icheinen in Bananenblätter eingeschlagene zusammengesette Speisen zu fein, an denen auch der - hier aber sehr schwache spanische Pfeffer nicht fehlt. Allerlei verschiedene Fleischarten werden zusammengelegt und gebacken, und bazu ist man die Tortillas - flache, ge= backene Maistuchen, die noch am besten schmecken. Der Dunft biefer Ruchen, fett und erstickenb, gieht aber über ben gangen Plat, und wenn am Abend noch der Rauch der als Beleuchtung die= nenden Rienbecken bazu kommt, so bieten die verschiedenen dunkelrothen Flammen mit den sich bazwischen bewegenden malerischen Gestalten wohl ein reizendes Bild, benehmen Ginem aber auch fast ben Athem.

Aber je später es wird, besto mehr brängt sich bas Bolk dem Platze zu. Unter den Colonnaden, wo die besseren Waaren zum Verkauf ausgeboten werden, prest es herüber und hinüber und zwisschen den Buden kann kein Apfel mehr zur Erde nieder, während einzelne Träger, die den Einkauf

irgend einer Herrschaft fortschaffen sollen, dies felben auf den Ropf nehmen muffen und trotsebem die größte Mühe haben, wieder hinaus und auf einen nur etwas freieren Plat zu kommen.

Es sind viele Deutsche in Meriko, und daß biese den heiligen Abend in alter, guter deutscher Weise seiern, versteht sich wohl von selbst. Die alte Sitte ist zu schön, und es ist Thatsache, daß bas Kind, das nur ein einzig Mal glücklich unter einem Christbaum gestanden, denselben nie verzist und von da ab ein Weihnachten ohne ihn für unmöglich hält. Hat er sich doch jest selber unter den sonst gegen alles Gemüthliche so gleichz giltigen Pankees Bahn gebrochen, und wird bald den ganzen nordamerikanischen Continent siegzreich durchwandern und erobern.

Die Weihnachtsbäume erleiden allerdings unter den Tropen eine kleine Beränderung, und selbst hier, wo man so schöne Fichten und Tannen hat, wie bei uns, ja ich möchte sagen noch voller und üppiger gewachsen, sehen die vergolveten Bananen eigenthümlich aus, die anstatt der Nepsel den Baum zieren, aber mir haben sie doch gestallen, und die Frucht hat dabei noch das Unsgenehme, daß später beim Schälen das Gold und Silber gründlich entfernt wird.

Ich verbrachte ben Weihnachtsabend in einer beutschen Familie unter dem Christbaum und glücklicher Weise in großer Gesellschaft — vorsher schon hatte ich in einer andern Familie bescheren sehen, — aber du lieber Gott, wie weh ist einem "armen Reisenden" dabei selber um's Herz, wenn man den Jubel der Kinder sieht, und dabei nur an die eigenen — so fern und unerreichbar — denken muß. Ich muß auch gestehen, daß ich mich vor dem Abend gefürchtet hatte. Hoffentlich war es der letzte Weihnachtsabend, den ich in fernen Landen verlebt habe.

Am 25. war großer Feiertag in ber Stabt, aber nicht allein bes Weihnachtsfestes wegen, sonbern ber Präsibent hielt seinen Bando oder militärischen Umzug in der Stadt, später mit großer Sigung im Abgeordnetenhause, wo er sich als neugewählter Präsident dem Bolke zeigte und seine Anrede an dasselbe, aber freilich mit so leiser Stimme hielt, daß man auf den Gallerien auch nicht eine Silbe davon verstehen konnte. Soviel bleibt gewiß, Juarez ist augenblicklich in Mexiko nicht allein populär, sondern daß eigentliche Bolk hat auch Bertrauen zu ihm, daß er die neugewonnene Republik sestigen und ershalten werde — wenn nicht schon der Name Res

publik in-allen subamerikanischen Staaten und ebenso in Meriko — ein Spott auf die Sache selber ware.

In einer Republik soll bas Bolk burch einen von ihm gewählten Repräsentanten regieren — aber was ist in allen diesen Staaten eben dieses souveräne Bolk? Ein Hausen unwissender, roher Menschen, die, besonders in Meriko, von klugen Abvocaten geleitet und benutzt werden. Man braucht ihre Stimme und ihre Fäuste — weiter nichts —, ihre eigene Meinung wird nicht befragt und kann nicht befragt werden, denn sie haben keine — sie gehen mit der Masse und bem Erfolg.

Juarez' persönliche Erscheinung macht gerade keinen besonders günstigen Eindruck. Es ist eine kleine, gedrängte, derbknochige Gestalt, und sein braunes Indianergesicht mit den vorstehenden Backenknochen und der niedrigen Stirn verrätheben keine großen geistigen Eigenschaften. Aber der kurze Nacken zeigt einen starren Sinn, und Zähigkeit hat er auch allerdings, von seinem Reiter Lerdo dabei noch tüchtig angespornt, genug bewiesen.

Alls er ben Saal ber Abgeordneten betrat, Berftäder, Reue Reifen. II.

wo eine Art Thronsessel mit zwei rothgepolsterten Stublen für ben Prafibenten und Biceprafiben= ten des hauses steht, murde nur an einer Stelle etwas Vivat gerufen, und auch nur von bort, über ber Thur bes Eingangs, flogen eine Ungabl bunter Bander wie ein Regen - ober noch beffer, wie eine Orbensvertheilung in Europa - über ben Prafibenten und feine nachfte Umgebung nieber. Sie enthielten baraufgebruckte Lobgebichte bes Prasidenten, aus ber Feber irgend eines Hofpoeten - benn warum foll es nicht auch in einer Republif Hofpoeten geben? Abende zogen kleine Trupps fehr mittelmäßig geklei= beter Mexikaner mit etwas Musik und einer Art Standarte, mit Juarez' Bild barauf, durch bie Straffen, Lichter babei in ber hand tragend; auch wurden auf ber Plaga viele Raketen abgebrannt, vor benen man sich ein wenig huten mußte.

Die Abgeordneten im Saale selber betrugen sich sehr ungenirt. Fast alle rauchten, bis ber Präsibent eintrat; auch die Zuschauer gaben sich dem Genusse hin — es war ein entsetlicher Dualm im Hause, und selbst bei der Ansprache des Ersten der Nation behielten die Zuschauer auf den Gallerien — mit wenigen Ausnahmen —

ihre Hute auf. Abends war nur das Palais und, sonderbarer Beise, das städtische Leih haus, dicht an der Plaza, illuminirt. — Oft liegt ein tiefer Sinn im find'schen Spiel.

## 7. Yon Mexiko nach Cuernavaca.

Allerbings hatte ich von Weriko aus die Absicht gehabt, Querétaro zu besuchen und die Stätte
selber zu sehen, wo der arme, aber bis zum
letzen Moment helbenmüthige Kaiser endete.
Diese Fahrt wurde mir aber von allen Seiten
auf das entschiedenste abgerathen, denn erstlich
hätte sie viel Geld bei einer enormen Strapaze
mit viertägiger Diligencenfahrt gekostet, und dann
würde ich meinen Zweck nicht einmal erreicht
haben, da, wie schon erwähnt, die Regierung
alles in ihren Kräften Stehende gethan hat, die
örtlich en Spuren jener Katastrophe vollständig
zu vernichten. Man sindet den Platz kaum wieder,
und da im Rloster selber noch Gefangene saßen,
wurde auch keinem Fremden der Eintritt dort

geftattet. Was hatte es mir also geholfen, um bie kleine Stabt Querétaro anzuseben.

Einen bieser, und zwar eben entlassenen Gefangenen sah ich selber in Meriko — Herrn
von Görbit, den früheren Adjutanten Miramon's,
ber in jenen Tagen nach Madrid, wo er überhaupt lebte, zurückkehrte. Ueber die früheren
und letzten Verhältnisse in Querétaro dürsen wir
beshalb wohl interessanten und wahrheitsgetreuen
Schilderungen entgegensehen, da Herr von Görbit
beabsichtigt, seine Erlebnisse in beutscher wie in
spanischer Sprache herauszugeben.

Miramon selber war ein tapferer und tüchtiger Mann, aber auch entsetzlich ehrgeizig, und ich fürchte fast, der Kaiser traute ihm Anfangs zu viel — aber zulett theilte er das Geschick des Monarchen, und ihm treu zur Seite hielt sich der Indianer Mejia.

Der Proces ber bis jett noch zurückgehaltenen Gefangenen wird indessen in langsamer Reihensfolge vor den Gerichten abgewickelt, und nur die werden bis zulett aufgehoben, die sich vielleicht die kleinliche Rache irgend eines Beamten zusgezogen haben. Gine längere Berurtheilung braucht aber Keiner von ihnen mehr zu fürchten.

Da mir auch Herr von Görbit abrieth, unter

ben jetzigen Verhältnissen eine, jedenfalls höchst undankbare Reise nach Queretaro zu unternehmen, verzichtete ich darauf, beschloß aber doch, Mexiko selber bis zum Stillen Meer zu durchwandern und mich dann südlich zu wenden. Ich bekam dadurch nicht allein eine der wildesten Provinzen des Landes, Guerrero, zu sehen, sondern konnte auch darauf rechnen, dort zu einer interessanten Zeit durchzupassiren, da sich gerade die zwei revolutionären Heere entgegenstanden. Außersdem mußte ich das Land der Pintos oder gemalten Indianer kreuzen, die — jedenfalls in Folge einer ganz eigenthümlichen Hautkrankheit — in vielen Fällen wie gesteckt erscheinen.

Dort gab es also viel für mich zu sehen, und baß noch, besonders zwischen der Hauptstadt und Euernavaca, zahllose Straßenräuber den Weg unssicher machen sollten, konnte mich natürlich nicht bavon zurückschrecken.

Hier ware es übrigens wohl am Plat, ein paar zusammenfassende Worte über das Räuber= wesen in Mexiko zu sagen, denn es spielt in jenem Land eine nicht unbedeutende Rolle und charakterisirt dabei die Zustände.

Wenn man nur den Fuß auf mexifanischen Boben setzt und die Absicht äußert, das innere

Land zu sehen, so kann man sich auch fest darauf verlassen, daß Einem schon die entsetzlichsten Geschichten über alle nur erdenklichen Raubanfälle und Mordthaten erzählt werden, und einem nur einigermaßen ängstlichen Menschen sollte die Lust zu einer Bergnügungsfahrt wahrhaftig schnell genug vergehen. Es wird dabei natürlich viel übertrieben und hat große Aehnlichseit mit den zahllosen Löwens, Tigers und Schlangengeschichsten, die wir zu lesen bekommen, da fast kein Mensch gern den Fuß in eine tropische Landschaft setzt, ohne näher mitzutheilen, mit wie genauer Noth er irgend einer wilden Bestie entgangen ist — natürlich ohne auch nur die Spur einer solchen gesehen zu haben.

Ebenso ist es sehr häufig mit ben Raubanfällen auf ben mexikanischen Landstraßen, die aber doch in der That viel öfter vorkommen, als einem ruhigen Reisenden lieb sein kann.

Wo Krieg ift, findet sich stets genug Gesindel, das Freund wie Feind mit anerkennenswerther Unparteilichkeit ausplündert und dabei auch einen Mord nicht scheut — fließt doch eben im ganzen Lande Blut, und Menschenleben verlieren ihren Werth. Natürlich erreicht ein solcher Zustand aber seinen Höhepunkt, wenn der Krieg in einen

Guerillakampf ausartet und, wie hier, Contreguerillas dagegen verwandt werden. So artete benn auch der ganze Krieg in Meriko, bei den Franzosen wie Merikanern, in ein wahres Raubssykem aus, bei dem sich der französische General der Contreguerilla, Dupin, einen so geachteten Namen erwarb, daß ihm selbst die merikanischen Straßenräuber ihre Anerkennung nicht versagen können.

Damals lagen fleine Banben an allen Stra-Ren, und die Ueberfälle, wenn auch babei geraubt wurde, hatten meift immer ben hauptzweck, ben Feind zu beunruhigen und zu schädigen, wo und wie das auch immer geschehen konnte. Als aber mit dem Fall Queretaros und Mexikos, wie mit bem Tod des unglücklichen Kaisers Mar ben wirklichen Reindseligkeiten ein Ende gemacht wurde und die Anhänger des Raiserreichs jeden ferneren Widerstand nuplos fanden, da hatten boch zu viele Menschen Geschmack an diesem ein= träglichen Guerillageschäft gefunden und - setten es eben fort. Die Contreguerilla hatte allerdings ihre haut schon in Sicherheit gebracht und war mit Orden bedeckt nach Frankreich zurückgekehrt, aber bie Mexikaner blieben und fanden es zum Theil vortheilhafter, ben Diligencen an ber Strafe aufzulauern, als sich einer überbies ungewohnten, wenn auch nüglichen Thätigkeit hinzugeben.

In Nordamerika war bies ein anderes Ber= hältniß. Es gab auch bort, und leider nur zu viel blutige Raubbanden, die unter bem Namen von Janhamkers und Bushwhackers während des Rrieges nach Bergensluft morbeten und raubten, und wohl eben so viel - und vielleicht mehr Greuelthaten verübten als die Merikaner. Als aber bie Solbaten nach Friedensichluß aus bem Feld zurückfehrten und ihre eigene Beimath wieder aufsuchten, mußten sie machen, baß sie aus bem Lande kamen, um beren Rache zu entgehen, und bie meiften von ihnen flüchteten nach bem glück= lichen Teras. Die Solbaten selber aber bachten gar nicht baran, ein ihnen fernliegendes Räuber= leben zu führen. Gie waren bes Rrieges fatt und an Arbeit gewöhnt, ihre Farmen hatten außerbem die ganze Zeit barniebergelegen; ihr Geschäft war vernachlässigt worden, und mit vollem Gifer gaben fie fich wieder bem früheren Berufe hin. Man kann jest in Nordamerika in ben milbeften Diftricten fo sicher und ungefährbet, allein und unbewaffnet reifen, wie in ben Stranen einer volkreichen Stadt spazieren geben. Nicht fo in Mexiko.

Es wird, wie gesagt, viel von Leuten über= trieben, die nun gern einmal ein felbsterlebtes Abenteuer erzählen wollen, aber im Gangen fallen boch Raubanfälle, die manchmal auch ein blutiges Ende nehmen, nur zu häufig vor, und die Dili= gence ift thatsächlich auf manchen Streden zwei= und breimal bie Woche ausgeraubt worben. Die meiste Schuld baran trägt freilich zum großen Theil die entsetliche Feigheit ber mexikanischen Reisenden, die sich lieber geduldig ausrauben laffen, ehe fie fich ber Gefahr aussetzen, baf einer ber Räuber in die Diligence hineinfeuerte, und bas Romische ift hier vorgekommen, bag an einer ber Strafen im Innern ein altes Weib in Männerkleidung, allein und nur mit einem Revol= ver und einer Muskete bewaffnet, wochenlang und fast täglich ben Postwagen geplündert und fämmt= liche Paffagiere gezwungen hat, ihre Werthsachen abzulegen, bis endlich einmal ein Franzose auf fie feuerte und fie in die Schulter traf. Gie iturgte zu Boben und man entbeckte jest bie etwas beschämende Thatsache, die sich allerdings nicht mehr wegleugnen ließ. Aber tropbem wurden die Merikaner nicht muthiger, und als man nun fand, daß sich die Räuber nach und nach weniger blutdürstig zeigten, wenn sie keinen Wiberstand

fanden — sie hatten wohl oft eben so viel Angst vor den Passagieren, wie diese vor ihnen — so siel man auf ein anderes Mittel, sie billig los zu werden. Man gab mir selber von den verschiedensten Seiten den Rath, keine Waffen mitzunehmen, sondern nur etwa drei oder vier Thaler in die Tasche zu stecken, um doch wenigstens etwas zu haben, wenn die Räuber la bourse ou la vie forderten, und mein übriges Geld der Post zu übergeben.

Thatsächlich ist zu biesem Zweck ein Zahlungssystem auf ber hiesigen Diligence eingeführt, bas
ben Räubern auf entschiebene Art ein Schnippchen schlagen soll. Reisende überliesern auf ber
Ausgangsstation ber Direction ber Diligence
all' ihr baares Geld — einige Dollars, wie gesagt, ausgenommen, und erhalten bafür einen
gedruckten und unterschriebenen Schein. Damit
können sie in jedem Nachtquartier oder unterwegs ihre Zeche bezahlen. Es ist wie ein Crebitbrief auf die betreffenden Stationen, und wo
man zwei oder drei Dollars verzehrt, oder vielleicht zu irgend einem Ankauf etwas Geld haben
will, läßt man es sich einsach auf der betreffenden
Diligencestation geben, wo es dann auf dem

Zettel abgeschrieben wirb. Solche Zettel honorirt jede Station.

Bequem ist bas jedenfalls und wäre auch gar nicht so übel in Deutschland einzuführen, um nicht mit vielem Gelb unterwegs und in den oft unsicheren Hotels behelligt zu sein.

So weit geht in der That diese Angst vor Gewaltthätigkeiten der Ladrones, daß schon Reissende, die sich vertheidigen wollten, von ihren Mitpassagieren daran verhindert wurden, um die Senores der Straße nicht unnöthiger Weise zu reizen, das heißt, von einem in den Wagen geseuerten Schuß nicht etwa einen Theil oder die ganze Ladung abzubekommen.

Andererseits muß man aber auch den Straßenstäubern wieder zugestehen, daß sie besonders in letterer Zeit mit vieler Mäßigung versuhren. Früher ist es allerdings gar nicht so selten vorsgefallen, daß sie die Reisenden bis auf's Hemdausgeplündert haben, ja in Mexiko soll einmal ein ganzer Wagen vollkommen nackter Passagiere eingetroffen sein — jedenfalls ein sehr schlechter Scherz der Ladrones, wenn man besonders das kalte Klima der Hochebene berücksichtigt. Jetzt aber scheinen sich die Herren Straßenräuber mit viel weniger zu begnügen und zeigen nur eine stille

Leibenschaft für golbene Uhren, andere Werthsfachen, wie auch natürlich baares Geld — ohne in ihren Ansprüchen extravagant zu sein. Ja, es soll sogar vorkommen, daß sie den ausgeplünzberten Reisenden etwas zurückerstattet haben — gewöhnlich einen Dollar, um damit auf der nächsten Station ihr Frühstück zu bezahlen. Jedensfalls ein hübscher Zug von ihnen. So erhielt einst ein junger Mann, der nur 6 Realen bei sich gehabt, dadurch, daß ihm die Ränder 1 Dollar wieder herausgaben, weil sie bei dem einen Passasier 300 Dollars gefunden, sogar 2 Realen mehr, als um was er geplündert worden — aber auf diese Speculation kann man nicht reisen.

Die Regierung thut übrigens jett Manches, um die Straßen sicher zu stellen, und besonders in der Rähe größerer Städte, wo sich das meiste Gesindel vorsindet, werden berittene Patrouillen mitgegeben, die allerdings malerisch genug aussehen, und sich ein paarmal schon ganz wacker mit den Banden herumgeschlagen haben. Inzwischen behaupten die hiesigen Einwohner, daß diese Patrouillen manchmal selber die Gelegensheit wahrnähmen und die Reisenden plünderten, aber ich glaube, das ist übertrieben, und bezieht sich wohl nur darauf, daß Einer oder der Ans

bere, wenn sie ben Wagen wieder verlassen, um auf ihre Station zurückzukehren, an den Schlag geritten kommt und sich mit einem freundlichen Gruß ein Douceur ausbittet. Sie sind aber dann immer mit 1 oder 2 Realen vollkommen zufrieden — arme Teufel! sie werden schlecht genug besolbet, mit 1 Real täglich, und sollen den oft nicht einmal bekommen.

Alle Strafen können biese Patrouillen natur= lich nicht überwachen; bas Land ift ungeheuer groß, und Raubanfälle fommen beshalb noch aller Orten vor. Das Befte bleibt es beshalb stets, gut bewaffnet zu fein, um ber Bande bie Spite bieten zu konnen. Im Gangen find fie immer feige, und wenn sich nur zwei ober brei Leute in ber Diligence befinden, bie, mit Waffen versehen, auch entschlossen sind dieselben anzu= wenden, so braucht man wahrlich feinen Ueber= fall zu fürchten ober fann ihn, wenn er tropbem erfolgen follte, mit leichter Mühe abweisen. Co wurden auf ber Strafe von Mazatlan vor gang furzer Zeit feche gutbewaffnete Amerikaner von vierundzwanzig Stragenraubern gestellt und auf= geforbert, ihr Eigenthum abzugeben. Statt beffen warfen fie ihre Roffer von ben Packfätteln ihrer Thiere, formirten bamit eine Barrifabe und hielten sich beinahe zwei Tage gegen die Strolche, die es nicht wagten, sie plötzlich und zugleich ans zugreifen. Die Amerikaner hatten nur Schrotsgewehre und Revolver, pfefferten aber auf die Bursche ganz wacker und hielten sich so lange, bis ihnen eine berittene Patrouille zu Hilfe kam und die Bagabunden die Flucht ergreifen mußten.

Eine ganz eigenthümliche Abwechslung hat das Land übrigens durch das sogenannte und eigentlich vollkommen italienische Plagiar-Spstem erfahren — ein Wort, für das ich von Niemandem eine befriedigende Erklärung erhalten konnte, wenn wir es nicht von plagio ableiten wollen. Es besteht einsach in dem Raub eines bekannten und natürlich wohlhabenden Individuums, das man so lange gefangen hält, die dessen Verwandte oder Geschäftsfreunde eine hinreichende Summe zusammenbringen, um seine Freiheit wieder zu erlangen.

Früher kannte man etwas Derartiges in Meriko gar nicht, und der Ueberfall einer Bande, ob aus politischen ober aus Geldrücksichten, beschränkte sich auf die Plünderung bessen, was sie gerade vorsanden, bis ein Spanier, der es baheim vielleicht von seinen Zigeunern gelernt, ben ersten und ziemlich glücklichen Versuch machte,

sich auf solche Weise ein Vermögen zu erwerben. Da es aber so glücklich und vom besten Erfolg gekrönt ablief, fand die Sache Anklang im Lande. Der Mexikaner ist stets bereit, Alles zu ergreisen, was ihm einen Gewinn verspricht, ohne ihn dabei körperlich zu sehr anzustrengen. Gewissensssertupel scheinen ihn nicht sonderlich dabei zu plagen.

Die Sache kam, wie gesagt, in Aufnahme, und bald hörte man von allen Seiten berartige Attentate, ohne daß die Regierung das Mindeste hätte dagegen thun können — und dieser Zusstand besteht noch. Es ist so weit gekommen, daß sich, besonders in der Nähe von Mexiko und Puebla, bekannte und reiche Bürger der Stadt kaum mehr allein hinaus in's Freie wagen, weil sie jeden Augenblick befürchten müssen, von irgend einer versteckten und auf sie lauernden Bande aufgegriffen und fortgeführt zu werden, und das bei werden sie noch, wie das in vielen Fällen geschehen ist, auf das nichtswürdigste behandelt.

Das ift ber thatsächliche, augenblickliche Zusstand bes Landes, wobei aber ja nicht gesagt sein soll, daß kein Mensch mehr in Meriko reisen könnte, ohne angefallen zu werden. Die Besraubungen sind in letzter Zeit sogar viel seltener

geworden, und mancher Reisende kann vielleicht Monate im Lande umherfahren, ohne einer einzigen solchen Bande zu begegnen. Aber er muß trothem jede Minute, die er in der Diligence sitht, darauf vorbereitet sein — ein für nervöse Menschen etwas ungemüthlicher Zustand.

Erst vor wenigen Tagen fand wieber ein folder Ueberfall, und noch dazu unter erschweren= ben Umständen und von einem Mord begleitet, statt. Man wollte nämlich einen Mann, von beffen Reise man Renntnig bekommen, entführen, brauchte aber ein Pferd, um ihn barauf zu setzen und rafder bamit an bie Stelle gu fommen, und zu bem Zweck erstachen die Räuber einen armen, unschuldigen Teufel, ber im Schut feiner leeren Taschen ungeschäbigt glaubte reisen zu können, nahmen ihm bas Pferd ab und führten ihr Vorhaben auch richtig aus, ohne bis jett noch entbeckt zu sein. Allerdings ging neulich bas Gerücht, daß man ihrer habhaft geworben sei — aber es hat sich als falsch erwiesen. Es ichien ben Bewohnern der hauptstadt auch aleich unglaublich.

Wie lange dieser fast unerträgliche Zustand noch dauern wird, läßt sich nicht bestimmen; der Präsident soll wenigstens erklärt haben, er könne nicht mehr dagegen thun, als bis jett geschehen fei - nämlich die Diligence streckenweis burch Escorten begleiten zu laffen. Es wird auch in ber That kein anderes Mittel geben, als bag sich bie Merikaner felber - genau so wie es bie Londoner Bürger machten, als die Garottirer in der City überhandnahmen, - nicht allein gut bewaffnen, sondern auch zu dem Entschluß tom= men, von ihren Waffen entschiedenen Gebrauch zu machen. Erst bann, wenn fie aus jeder Dili= gence tüchtig auf sich gefeuert sehen, werden die Räuber sich zweimal besinnen, ehe sie einen be= setzten Wagen angreifen. "Help vourself!" sagt ber Amerikaner, und das Wort findet auf kein Land so praktische Anwendung, wie auf das jetige Merifo.

Allgemein wurde mir aber gesagt, daß ich, sobald ich den Staat Guerrero selber erreiche, von Räubern nichts mehr zu fürchten hätte. Der Staat befand sich allerdings in vollständigem Aufruhr, aber — sie dulbeten keine Räuber zwischen sich — für Mexiko in der That etwas Außerordentliches.

So war benn ber Tag zur Abreise wieder erschienen, und es that mir wirklich leid, als ich bie schöne Stadt, in ber ich mich wochenlang so

wohl gefühlt und so viele liebe Freunde gesunden hatte, wieder verlassen mußte. Aber Abschied= nehmen ist ja — ich möchte fast sagen — mein Berus; ich bin wenigstens daran gewöhnt und ließ mich also bis Euernavaca — bis wohin ich mit der Diligence gehen konnte — einschreiben.

Diesem Martersuhrwerk hätte ich mich nun allerdings sehr gern entzogen und wäre lieber gleich von hier aus im Sattel gewesen, aber in Mexiko selber finden sich nur höchst selten zu-verlässige Arrieros und gute Maulthiere für eine solche Reise, und ich mußte deshalb schon in den sauern Apfel beißen und meine Glieder noch einmal einem solchen Kasten anvertrauen — hoffentlich das letzte Mal in meinem Leben.

Interessant, fast ein wenig zu sehr, um zusgleich angenehm zu sein, war übrigens unsere Absahrt vom Posthof in Mexiko mit den acht muthigen Pferden, die wir vor dem Wagen hatten.

Diese Thiere — selbst die Maulthiere nicht — ziehen unter keinen Umständen langsam an, sons bern immer in gestrecktem Galopp, weil sie schon wissen, daß ihnen babei die Peitsche des Kutschers um die Ohren fliegt, und auf breiter, offener Landstraße hat das auch nicht das Mindeste

weiter zu sagen, als daß man eben ein paar Stöße mehr bekommt. Hier in der Stadt dagegen war das ein anderes und vielleicht ein wenig gesfährlich Ding, denn die ersten sechs Pferde zeigten sich schon so ungeduldig, daß sie kaum noch durch zwei Wenschen konnten gehalten wers den, und die vorderen beiden wurden ja erst im entscheidenden Moment angehangen — aber was half's — wir hatten alle unsere Sitze einsgenommen — ich oben auf, mit der geladenen Büchse, der Kutscher griff die Zügel in der Hand zusammen. "Mach' fertig davorn!"

Einer ber Stalleute hielt bie beiben, jest ebenfalls tanzenden Pferde an den Zügeln, der Andere hängte rasch und geschickt den Haken ein. Mit einem Sat sprang er dann zwischen den Thieren hinaus, der Andere ließ ebenfalls los und wie ein Wetter rasselte der alte Kasten die Straße hinab, während der Kutscher die Thiere mit aller Kraft nach der rechten Seite hinüber zu ziehen suchte. Er mußte schon an der nächsten Ecke links umbiegen und wollte besser das Gelent bekommen. Aber in diesem Augenblick gehorchten die unbändigen Thiere den Zügeln noch nicht — nur fort — nur vorwärts — mitten in der Straße stürmten sie entlang. Jest aber

half es nichts - links mußten sie hinum. Der Gine ber Stallleute war nebenber gesprungen und scheuchte die vorderen mit seinem Sut und Schrei - fie folgten in icharfer Biegung. Dicht an dem Eckstein der Trottoirs kratte bas Rad und in rasender Flucht hoben sich schon die linken Räber — nur einen Zoll noch — aber ber alte Kasten flog herum. "Caracho!" lachte ber Kutscher vor sich bin. Doch jetzt ging ber Weg gerabeaus, und wenn die vor uns befindlichen Karren und Milchweiber nur rasch genug aus der Bahn kommen konnten, so hatte die Sache nichts weiter zu fagen. — Aber es ging - unser Rutscher war ein Meister in seiner Runft und bald öffnete sich vor uns bas meite Land

Mordgeschichten waren mir nun allerdings auch vor dieser Fahrt zur vollen Genüge in Meriko erzählt. Einige Herren besonders schienen sich ein Bergnügen daraus zu machen, mich mit Erzählungen von allerlei Raubanfällen auf die Reise vorzubereiten. Dieselben ließen mich aber doch ziemlich ruhig, denn ich hatte meine scharfgeladene Doppelbüchse und meinen Revolver in bester Ordnung und fühlte mich so ziemlich sicher. Zu mir kam außerbem noch später ein Herr

aus bem Innern bes Wagens herauf, ber ebenfalls einen Revolver führte, und felbst ber Kutscher hatte eine alte einfache Pistole hinter seinem Sitz liegen, da die Labrones, wie aus seinem späteren Bericht hervorging, die Kutscher in letzter Zeit ebenfalls nicht besonders glimpflich behandelt haben sollten.

Ein vortrefflicher Zustand in Meriko, wo bie Regierung, trot ber Masse Truppen, die sie auf ben Füßen halt, nicht einmal die Sicherheit in ihrer unmittelbaren Nabe aufrecht erhalten kann und gar nicht etwa fo felten ihre Diligencen leer geplündert in die Stadt geschickt bekommt. Da muffen fich benn bie Reisenden eben felber bewahren, und nur der Feigheit der merikanischen Reisenden ift es zu verdanken, bag bas ganze Räuberwesen nicht schon lange mit Stumpf und Stiel ausgerottet ift. Würden die Canaillen nur von jeder Diligence aus tuchtig gepfeffert, so hörte das Unwesen von selber auf, so aber Laffen fie fich meift immer gebulbig plündern, find nur froh, wenn sie ihr boch werthloses Leben behalten, und haben baburch eben bas räuberische Gefindel so bobenlos ted und unverschämt gemacht, daß es ein einziger Gefell oft

wagt, eine ganze Diligence voll Menschen an= zugreifen und auszuplunbern.

Uebrigens war heute ber 6. Januar und irgend ein hoher Festtag, was eine Menge von Menschen auf die belebte Straße gebracht. Wir begegneten ganzen Zügen wie kleinen Karawanen, und das mag auch vielleicht die Ursache gewesen sein, daß wir die Gebirgshöhe, die Cuernavaca von Mexiko trennt, ungefährdet oder doch wenigsstens unbelästigt erreichten.

Die Scenerie war hier, so lange wir uns in dem Thal von Meriko hielten, wunderhühsch und der Boden ringsumher bebaut. Anfangs rasselten wir allerdings an ein paar Ruinen aus dem Krieg vorüber — unter anderen an einer Schule oder Erziehungsanstalt, die der Kaiser noch gegründet, und die jetzt so gründlich zerstört war, wie das Gebäude selber. Aber die Spuren des Krieges verwischten sich mehr und mehr; freundliche, belebte Dörfer, von grünen Feldern umgeben, zeigten sich überall, während darüber hinaus die prachtvollen, schneebedeckten Bulkane noch immer ihren Gruß herüberwinkten.

hier sind auch wieder, mehr als an anderen Orten, Baume angepflanzt, an benen es auf ber Hochebene von Mexiko besonders fehlt, und ein ganz

vortrefflich geeigneter Baum für bieses Land scheinen die Eucalypten von Australien, die man ja auch mit eben dem Erfolg schon in Indien, im Pendjab angepstauzt hat. Ich sah in der Nähe der Hauptstadt, auf einer bedeutenden Pulkestation, ganz prachtvolle Eucalypten, und schon wenigstens 40—50 Fuß hoch, gezogen, und sie trugen dabei sowohl Blüthen als Samen. Mit einiger Pflege könnten sie für das durch die Spanier fast entholzte Land ein großer Segen werden.

Unsere Fahrt burch besiedeltes Land dauerte aber kaum eine Stunde, dann ging es die ziem= lich kahlen Berge hinan, und rechts und links war nichts zu sehen als rauhes Gestein und niederes Buschwerk, von dem man nur manch= mal, wenn man einen vorragenden Punkt er= reichte, einen überraschend schönen Anblick nach dem Thal und seinen Seen zurück hatte.

Jest endlich wurde uns auch der abgeschnitten, benn wir überschritten die Höhe und fanden uns plötlich in einem jener erbärmlichen Gebirgs= dörfer, das aber für uns mit einem besondern Schrecken begabt war. Wir sollten nämlich dort zu Mittag effen oder frühstücken, wie man es gerade nennen will, und die niederen schmutzigen

Häuser saben wahrlich nicht so aus, als ob sie irgend einen besondern Genuß - trodene Tor= tillas vielleicht ausgenommen - versprächen. Um so angenehmer wurden wir überrascht, als wir ein Diner erhielten, wie ich es nicht so aut in ben größten Diligence-Botels zwischen Bera-Eruz und Mexiko gefunden. Allerdings lag kein Tischtuch auf, es gab weder Löffel noch Gabeln ober Meffer, und bas Galz ftand in einer Cala= baffe zum allgemeinen Gebrauch auf bem Tifch. Aber wir bekamen eine vortreffliche Suppe, reich= lich gebratenes Huhn, Reis und Kartoffeln, und nach bem Effen einen so guten Raffee, wie ich ihn selbst in Meriko nicht besser getrunken außerdem aber auch noch ganz vortreffliche Pulke. und hatten bafür nur einen fehr mäßigen Preis zu gahlen — leiber war es ber lette Lichtblick auf bem langen Weg!

Dicht vor bem Hause saß eine Bande von Kerlen, die mir außerordentlich verdächtig vorstamen, denn wenn es überhaupt Galgengesichter auf der Welt giebt, so trugen sie diese. Ich hörte aber, daß dies die Escorte sei, die uns auf der nächsten Strecke begleiten sollte, da die meisten Ueberfälle bei den sogenannten penuelos in einer wilden Waldgegend vorgekommen seien.

Die Leute saßen aber ganz ruhig im Schatten und spielten Karten, und schienen sich verwünscht wenig um die Diligence ober beren Passagiere zu kümmern, benn selbst als wir fertig gegessen hatten, machten sie noch keine Miene aufzustehen, viel weniger benn ihre Thiere zu satteln. Sie schienen ihr Spiel noch nicht beenbet zu haben und konnten uns beshalb also auch, so leib es ihnen vielleicht that, nicht begleiten.

Aber wir sorgten uns wahrlich nicht beshalb; vielleicht war es sogar besser so, als mit der nichtsnußig genug aussehenden Bande, denn gar nicht etwa so selten ist es schon vorgekommen, daß gerade die Escorte selber die Diligence beraubt hat und nachher ganz gemüthlich in die Berge hinein besertirt ist. — Wer will sie da sinden? Die Regierung wahrlich nicht.

So wurden unsere Pferde denn wieder vorgespannt, die Reisenden stiegen ein, ich wieder auf den Bock, und jetzt zwar die Zündhütchen aufgesetzt, so gefährlich eine solche Fahrt auch immer sein mag, und fort ging es den Hang hinab und den tiefer liegenden Fichten= und Rieferwaldungen zu, wo die Herren von der Straße gewöhnlich ihre Schlupfwinkel hatten und mit einem wüsten Geschrei hervorbrachen, um

bie Passagiere vor allen Dingen einzuschüchtern und nachher um so ungefährbeter zu berauben.

Etwa eine gute halbe Stunde waren wir so gefahren, und der Kutscher, der unerschöpflich in Räubergeschichten war, hatte mir schon ein paar wirklich allerliebst geeignete Stellen gezeigt, wo man die Reisenden überfallen und kleine Kreuze auch eine blutige That verkündeten, als wir wieser eine Waldecke umfuhren. Plöhlich brachen oben aus den Büschen heraus eine Anzahl bewaffneter Reiter, die von dort aus scharf nach der Straße hinabritten, wo sie uns dann den Weg abschneiden konnten.

Waren das Straßenräuber? Unser Rutscher griff nach seiner Pistole, und mit den Worten: "Einen bring' ich um!" faßte er die Zügel seiner acht Thiere allein in die linke Hand zusammen, während ich, den Daumen am rechten Hahn, den Zeigefinger am Bügel, nur auf ein verbächtiges Zeichen wartete. Die Leute bort drüben mußten aber unsere drohenden Vorbereitungen ebenfalls erkannt haben, denn Einer von ihnen winkte mit der Hand und rief: Escolte! Das hätte der Henker freilich errathen können; von uns wahrlich Niesmand.

Mehr und mehr tamen babei aus ben Bn-

schen heraus, bis wir etwa siebzehn so wild aussiehende Burschen um uns hatten, wie sie sich ein Banditenmaler nur möglicher Weise wünschen könnte. Ihre Pferde sahen freilich schlecht aus, hielten sich aber doch wacker auf den Füßen, und die Reiter, meist nur in Hemd und Hose, mit einem Strohs oder Filzhut auf, trugen Revolver und Degen — die Degen aber nicht an der Seite, sondern nach echt merikanischer Art unter dem linken Knie — und an der rechten Seite ein ledernes Futteral, in welchem ein kurzer Caradiner hing, der beim Galoppiren gewalztig hins und herschaukelte.

Zuerst traute ich ben Burschen auch wirklich nicht und blieb noch wenigstens auf Alles vorbezreitet; es war aber in der That die Escorte, die uns eine Strecke lang und durch die am meisten gefährdeten Stellen begleitete; und jett hätte ich mir eigentlich gewünscht, von einer Bande jener Straßenräuber angefallen zu werden — wir hätzten tüchtig unter ihnen aufräumen wollen — aber ich habe nun einmal mit solchen Abenteuern kein Glück und sollte alle diese merikanischen Disstricte, die der Hauptaufenthalt jener Banden sind, so ruhig und sicher passiren, als ob ich auf

einer beutschen Lanbstraße führe. Wozu hatte ich mir nun einen Revolver angeschafft?

Noch eine halbe Stunde Fahrt und vor uns öffneten sich die Berge; der Weg senkte sich scharf zu Thal und in all' dem Schmuck ihrer Begetation lag wieder die tierra caliente — das warme Land, das wunderschöne Thal von Cuernavaca mit seinen Bananen= und Zuckerrohrfeldern — ein wohlthuender Anblick, wenn man eine so lange Strecke nichts gesehen hat als die trostlosen Wagehs und Cactuspflanzen der Hochebenen — zu unseren Füßen.

Es ging jett in ber That scharf bergunter, und ber Kutscher hemmte auch wohl ein wenig ein, die acht Thiere liefen aber doch so rasch sie laufen konnten und ber Wagen machte manchmal Sätze, daß ich glaubte, er müsse in Stücke breschen. Aber es ging; er hielt aus, stieß aber so furchtbar, daß ich nur mit Mühe meine Zündschütchen wieder abbekommen konnte, denn es sing an, da oben gefährlich zu werden.

Jett raffelten wir durch ein Dorf; aus allen Säufern sprangen die halbverhungerten Hunde vor und kläfften gegen die Pferde an. Der Kutscher lachte — er war guter Laune, daß wir nicht angefallen worden waren, nahm seine alte

Piftole und feuerte sie, mitten im Dorf, auf einen der anschlagenden Kläffer ab. Natürlich traf er ihn nicht und die Rugel mochte an dem harten Boden oder irgend einem Steine mög-licher Weise abgeschlagen und nach irgend einer Richtung hinausgesahren sein, wo sie durch die dünnen Wände hin auch recht gut eine Frau oder ein Kind beschädigen konnte. Hoffentlich ist kein Unglück geschehen, aber wir suhren auch zu rasch hindurch, um es noch zu erfahren, und dort unten lag jeht das kleine Städtchen Cuernavaca, von seinen schattigen Hainen umschlossen, und nicht lange, so klapperten wir über das trostlose Pflaster vor das unvermeidliche Hôtel de las Diligencias.

Cuernavaca liegt wirklich wunderbar schön, und es ist leicht erklärlich, daß es die Kaiserin Charlotte zu ihrem Lieblings-Ausenthalt wählte und einen reizenden Fruchtgarten mit einem Wald von Mangos dort anlegen ließ — bann kam der Abzug der Franzosen — die kaiserlichen Truppen sielen auf die Hauptskadt zurück, und ihnen auf dem Fuß folgte das wilde Chor der Guerrero-Schwärme unter Limenes und anderen Führern, die das kaiserliche Schloß denn auch gründlich ausplünderten und verwösteten. Aus

ben Schieblaben der Mahagoni-Commoden fützterten die Soldaten ihre Pferde, und die Mastraßen zerrten sie auf den Hof und machten sich darauf ihr Lager.

Euernavaca blühte unter ber Regierung bes Kaisers auf, und die Kaiserin selber, die überall, wo sie nur irgend konnte, den Armen half, hat hier viel Gutes gethan und ihr Andenken wird treu genug bewahrt — aber die Zeit ist vorüber, der Platz sinkt wieder in seine alte Bergessenheit zurück, und bald werden die von dem Kaiser selber gepstanzten Fruchtbäume und Palmen das einzige Zeichen sein, was hier von ihm zurückgesblieben — armer Kaiser!

Euernavaca ist übrigens barauf eingerichtet, um Reisenbe zu Maulthier nach verschiedenen Theilen bes Landes zu befördern. Es giebt hier eine Anzahl von Arrieros, die sich mit weiter nichts beschäftigen, und man bekommt außerdem zuverlässige Leute zu Führern.

Bon Cuernavaca selber ist wenig zu sagen. Es ist klein und ärmlich, liegt aber in einer bes günstigten Zone und treibt besonders einen sehr bedeutenden Fruchthandel nach dem kälteren Meriko. Es ist dabei erstaunlich, welche Lasten die Indianer tragen und auf wie lange Strecken;

aber mit einem Packen auf bem Rücken, ben man kaum einem Maulthier auflaben möchte, trollen sie in einem kurzen Hundetrabe die heiße Landstraße dahin und leben dazu von trockenen Tortillas und warmem Basser.

Ueberhaupt ist ber gewöhnliche Merikaner, wenn anscheinend auch gar nicht sehr kräftig gesbaut, doch manchmal im Stande Lasten zu trasgen, mit denen sich bei uns in Deutschland Leute würden für Geld sehen lassen. So wurden mir in BerasCruz in den dortigen Handlungshäussern einzelne Männer gezeigt, die wirklich Unsglaubliches leisteten und im Stande waren, zwanzig Arobas, also fünf Centner, in Form einer Kiste aus dem Hos hinaus und bis in die Straße auf den Wagen zu tragen. Mit zwölf Arobas — also drei Centner — gingen sie bis an die Bootlandung hinunter — eine Strecke von wenigstens 6—700 Schritt.

Der Paseo von Cuernavaca ist sehr bescheis bener Art, etwa von der Größe des Pferdebades bei Puebla und ebenso von einer weißen niedes ren Mauer eingefaßt, nur rund und ohne Wasser, und darin gehen die Bewohner des kleinen Städtchens spazieren, stis sie schwindlig werden und sich bann auf die rund herumlaufende Bank feten. Nachher geben sie anders herum.

Der Markt ift sehr ärmlich, ber Fruchtmarkt ausgenommen; aber es giebt Kaffeestände und Duincaisleriehändler mit Hemdknöpschen, Hosensträgern, Glaskorallen, Zwirn und anderen Herrslichkeiten; ber eigentliche Handel selber ist aber durchaus in den Händen spanischer Kaufleute, die überhaupt, besonders nach dem Westen hinsein, verzweigt sind. Wie zahlreich sie sich aber gerade in Cuernavaca vorsinden, bewies mir ein kleines, im Hose des Hôtels aufgeschlagenes Theater, in dem leider augenblicklich nicht gespielt wurde und wo man die Seitenwände mit vier merikanischen und zwei spanischen Flaggen-Decorationen geziert hatte.

Deutsche giebt es in Cuernavaca gar nicht — nicht einmal einen beutschen Hutmacher, ber sonst eigentlich in keiner südamerikanischen Stadt fehlte. Selbst aus der Begleitung des Raisers ist kein einziger hier zurückgeblieben.



## Neue Reisen

durch die Vereinigten Staaten, Mexiko, Ecnador, Westindien und Venezuela

non

Friedrich Gerftäcker.

Zweiter Band:

Mexito, der Ifthmus und Westindien.

(Zweiter Theil.)

Die Uebersetzung wird vorbehalten.

Zena, Hermann Coffenoble. 1868.



## Fon Euernavaca nach Acapulco.

Von Cuernavaca aus hatte ich noch eine sehr berühmte Höhle besuchen wollen, aber fälsche licher Weise hörte ich, daß ich dann den am 14. unfehlbar eintreffenden Dampfer versäumen würde und elf Tage in Acapulco zu liegen hätte. Außerdem konnte ich gerade jetzt einen bessern Contract mit einem Arriero machen, der zwei Reisende zu befördern hatte, und da entschloß ich mich denn kurz, den geraden Weg zur Küste einzuschlagen.

Meine beiben Begleiter möchte ich aber boch mit ein paar kurzen Worten bei dem Leser ein= führen, denn es waren ein paar wunderliche Gestalten, die sich auch erst später weiter ent= wickelten.

Der Gine von ihnen - wenn ich fo fagen mag die "vornehmere" Perfonlichkeit, denn vor= nehm saben sie alle Beibe nicht aus - war ein fleines, gedrungenes und fehr gelenkes Mann= chen, ein Spanier — mit außerordentlich fora= fältig gekräuselten Haaren — was ich aber auch an seinem Begleiter bemerkte, und wahrhaft frauenhaft weißen und kleinen, nur etwas schmutigen händen, als ob er sie sich an bem Morgen nicht gewaschen hatte. Er trug eine kurze blaue Tuchjacke, wie sie überall beim Reiten in Merito, und oft babei febr reich verziert, getragen wird, fehr enge Sofen und bie zierlichften Stiefel, bie ich in meinem gangen Leben gesehen habe. Dabei führte er einen kleinen Revolver, aber ohne Gurt und nur mit einem weißen, an ben Enden rothgestickten Taschentuch um ben Leib gebunden, so daß ich nicht recht einsah, wie er. · da er das Tuch durch den Bügel gezogen, die Waffe zum raschen Gebrauch bei ber Sand haben wolle. — Uebrigens versprach ich mir fein be= sonderes Resultat von seiner Hilfe, wenn wir uns ja noch hatten gegen irgend Jemand verthei= bigen muffen.

Auf bem Kopf hatte er einen jener grauen mexikanischen Filzhüte mit einem fast fußbreiten

Rand, wie sie schon bas Glück manches hutsmachers begründet haben. Dieser Rand war auch unten mit Silber gestickt, und so ein hut kostete in der Hauptstadt von 20 bis 25 Dollars. Ich selber möchte ihn aber nicht geschenkt haben, denn sie sind entsehlich schwer und durch den breiten und vollkommen steisen Rand höchst unsbequem — aber es ist freilich Nationaltracht. Der Mann mochte etwa 44 Jahre zählen und hieß Don Pedro Gaspard.

Sein Begleiter war kaum 30 Jahre alt, mit etwas blasser Gesichtsfarbe und auffallend weißen und auch reinen Händen. Er trug einen leichten blauen Rock, an den Aermeln ein klein wenig turz, groß carrirte enge Beinkleider ohne Strippen, ziemlich derbe Stiefel und etwas gebrauchtes Unterzeug — was man recht gut sehen konnte, da ihm beim Reiten die Hosen gleich Morgens heraufrutschten und dann über Tag so blieben. Als Wasse führte er einen Stockbegen, den er zugleich als Reitgerte für sein Maulthier gesbrauchte.

Er schien sehr gutmüthiger Natur und war immer fibel, während ber kleine Mann mit bem großen Hut einen mehr ernsten Charakter zu haben schien. Er sprach wenigstens ben ersten Tag fast kein Wort und kam mir überhaupt ein wenig nervös vor.

Diese Beiben — ober nur ber Kleine, ich wußte es nicht — führten einen Diener bei sich, einen Burschen aus ber Gegend von Jalapa, aber einen so ungeschickten Tölpel, wie ich ihn nur je in meinem Leben gesehen habe. Er saß stets auf seinem Pferbe, als ob er schief aufgestebt gewesen wäre, und verlor im Lauf der Reise Alles, was ihm nicht unverlierbar fest am Körper saß. Er trug ebenfalls einen großen, aber natürlich ordinären, mexikanischen Hut und eine Serape, auf welcher er der Hitz wegen ritt, und die denn auch richtig eines schönen Tages, da er noch dazu immer zurücklieb, unter ihm wegrutschte und verloren ging.

Das war meine Begleitung, bazu zwei Arrieros mit zwei Packthieren, also im Ganzen acht Maul-thiere — bamit brachen wir am 7. Januar endlich auf und schlugen babei einen ziemlich süblichen Cours, mit nur wenig West, ein.

Der Ritt von Euernavaca aus war ziemlich heiß, denn mit allen nöthigen Vorbereitungen hatten wir nicht so früh, als ich es wohl ge-wünscht, außbrechen können — aber es konnte nichts helfen. Aus den Cocospalmen, Bananen-

hainen und schattigen Gärten ber Stabt hinaus ritten wir in bas offene Land hinein, und die Sonne brannte bazu aus allen Kräften nieder, während die Gegend, je weiter wir die Stadt verließen, mehr und mehr wild und verödet schien. Anfangs passirten wir allerdings noch einige Hacienden und große Zuckerrohrselder, dann hörten diese auf. Nur in der Nähe der Bergquellen zeigte sich noch lebende Begetation, weiter hinan an den Hängen war nichts als gelbliches Gras und eine Art Mageh mit Cactuspflanzen zu sehen, und als wir Mittags ein kleines Dorf erreichten, konnte es kaum 'was Traurigeres auf der Welt geben, als dieses Rest.

Das Dorf selber bestand nur aus offenen Rohrhütten, die Wände nicht selten aus Reisig hergestellt, die einzelnen Baustellen mit den langen, stangenartigen Cactus eingefriedigt und nur in Ausnahmefällen einen Fruchtbaum zeizgend. Am Wege selber standen einige kleine, ärmliche Kabachen, in denen, dem Namen nach, Lebensmittel zum Verkauf gehalten wurden, in Wirklichkeit gab es aber nichts als ein paar grüne Platanos und einige Eier, aus denen sich die Reisenden ein Wahl herstellen konnten.

Ein paar Orangen war bas Einzige, bas uns noch etwas Labsal gab.

Dann gings weiter, bis wir mitten in einer scheinbaren Büste und außer Sicht jeder menschslichen Wohnung ein paar Indianer, Mann und Frau, an der Straße sitzend sanden, die im Schatten eines einzeln stehenden Baumes einen großen irdenen Krug und oben darauf ein mit einer gelben Flüssigkeit gefülltes Glas stehen hatten, zum Zeichen, daß dort irgend ein Getränt feilgeboten werbe.

Ich hielt natürlich an und fragte, was das Glas enthalte, es war Tamarindenwasser oder kalter Tamarindenthee, ein gesundes und erstrischendes Getränk, und wir leerten Jeder ein Glas. Auf große Kundschaft konnten die armen Teusel aber kaum an diesem einsamen Platzechnen, denn wir begegneten auf unserem ganzen Weg an dem Tage nicht einem einzigen Menschen, außer früh am Morgen einer kleinen Karawane von Karren. Trotzem lagerten sie hier an dem heißen Platz mit unerschütterlicher Gestuld und jedenfalls dem Bewußtsein, daß sie indessen daheim doch nichts versäumten.

Die Nacht verbrachten wir in einer elenden Pofaba in einem fleinen Stäbtchen, wo wir aber

boch wenigstens ein paar Wassermelonen und eine gute Suppe bekamen, und brachen bann wieder früh zu neuem Marsche, und einer hoben hügelkette entgegen, auf.

Wir befanden uns hier an der Grenze des bis jetzt eigentlich unabhängig gebliebenen Staates Guerrero, der sich augenblicklich allerdings in offenem Bürgerkriege befand, aber jedenfalls den Ruhm und mit vollem Recht beansprucht, daß er in seinen Grenzen nie Räubergesindel geduldet hat, und man ihn sogar jetzt — ein wohlthätiges Gefühl gegen die ewige Unsicherheit im eigentslichen Staate Meriko — mit voller Sicherheit durchstreisen kann.

Die politischen Zustände in diesem Staate sind eigenthümlicher Art, stehen aber in Meriko selber nicht vereinzelt. Seit der Razikenzeit hatte sich nämlich die Familie Alvarez hier als Obershaupt, das sich aus Gefälligkeit gegen den Präsibenten der Republik "Gouverneur" nannte, gehalten, und als der Bater des jetzigen Gouverneurs Alvarez zu alt wurde, übergab er seinem Sohne, wobei eine Art Wahl im Lande abgehalten wurde, sein Amt, das dieser auch unangesochten verwaltete, bis der Bater starb. Jetzt auf einmal trat ein anderer General,

Namens Ximenes, auf, ließ sich von seinen Unshängern wählen und setzte sich im Often bes Reiches sest. Alvarez dagegen rief seine Mannen zusammen und hielt den Westen, und wie wir hörten, so sollten sich die beiden feindlichen Pareteien jetzt völlig gerüstet gegenüberstehen. Das schadete aber gar nichts, denn wir brauchten nicht zu fürchten, dadurch in unserer Reise aufgehaleten zu werden. Frachttransporte ließ man allerdings nicht passiren, und Bewohner von Guerrero selber möchten auf einer Tour wohl ebenfalls Schwierigkeiten gefunden haben, aber Fremde machten davon eine Ausnahme und man verslangte von ihnen nur einen Paß.

Sonderbarer Weise mischte sich die merikanische Regierung gar nicht in die inneren Streistigkeiten eines ihrer Staaten, sondern ließ es ganz ruhig die verschiedenen Parteien unter sich aussechten. Schossen sie einander todt, so war das ihre Sache, nicht die der Regierung, die mehr zu thun hatte, als sich um eine solche Basgatelle zu bekümmern.

Den zweiten Abend übernachteten wir wieder in einem kleinen Dorf in ziemlich ärmlicher Weise: ein paar junge Mädchen besorgten die Wirthschaft, und ich hörte, daß die Frau vom Hause krank sei. Ich hatte mich auch nicht erstundigt was ihr sehle, bis ich nach dem Essen ein leises Wimmern hörte und dann sah, daß die ganze Familie um ein halb im Freien bestindliches Bett herumstand. Jeht ging ich dort ebenfalls hin und hörte, die Frau sei an dem Nachmittag von einem Scorpion gestochen worden und leide, wenn auch die Wunde nicht gefährlich war, doch entsetzliche Schmerzen.

Da ich meine kleine Medicintasche, wie immer, bei mir führte, so beschloß ich, einen Bersuch mit Ehlorosorm zu machen, und holte das kleine Fläschchen herbei, wobei sich augenblicklich alle im Hof Befindlichen herzudrängten, um die Birstung zu beobachten. Da aber der geschwollene Fuß der Alten nicht besonders appetitlich aussah, so wandte ich mich an eine der Töchter, goß ihr von dem Chlorosorm in die Hand und hieß sie die Wunde und die benachbarten Theile damit einreiben. Die Wirkung war zauberschnell: das Chlorosorm konnte kaum getrocknet sein, als sich die Frau plöglich von ihrem Lager emporrichtete und erstaunt umherschaute.

"Ist es besser?" fragte sie die Tochter.

"Ich habe feine Schmerzen mehr — wo find fie hin ?" erwiderte die Frau, und in bemselben

Moment sing auch die ganze Familie und alle Umstehenden so laut und entsetzlich an zu lachen, daß ich mich ganz erstaunt nach ihnen umdrehte. Es konnte wohl kaum etwas Komischeres geben als diesen Augenblick.

. Uebrigens muß ich hinzuseten, daß das Chlorosform nur auf eine bestimmte Zeit wirkte, dann kamen die Schmerzen wieder, waren aber doch nach ber britten Einreibung so gemilbert, daß die Frau die Nacht schlafen konnte.

Um nächsten Tag passirten wir eine reizende Lagune, die in einem fruchtbaren, mit Maisfelbern gefüllten Thale lag. Ueberhaupt schienen die Bewohner hier weit thätiger zu sein, als in ben öftlicher gelegenen Staaten. Am Nachmittag, nachdem wir einen steilen Sang binabklettern mußten und wieder in warmeres Land famen, lagerten wir die heiße Tageszeit hindurch an bem fast trockenen Bett eines ziemlich breiten Fluffes, beffen Größe in der Regenzeit sich aber nur aus den zu Thal gewälzten Rieseln erkennen ließ - und bort auf seinem Pancho ausgestreckt, einen Becher Thee vor sich und eine Papiercigarre im Mund — öffnete mir Don Bedro, nachdem er lange und ichweigend vor fich niedergeftarrt, - fein Berg.

Er war der Hoffriseur der Raiserin Charlotte gewesen, für die er schwärmte - er konnte sie nie vergeffen - er hatte auch die Lieferungen für alle zum Sofdienst gehörigen Toilette= Begen= ftande gehabt und feinen eigenen Bedarf babei frei eingebracht - die Raiserin hatte ihm bas größte Vertrauen geschenkt - ihn sogar in ein= zelnen Fällen zu ihrem Almosenier gemacht. -Er hatte alle vornehmen Familien in Mexiko frisirt und dabei die schönste Frau des Landes, ein wahres Bild, geheirathet. Den Raifer hatten fie aber gemordet und ben ganzen Sofstaat weggejagt. Lieferungen gab es natürlich gar nicht mehr, und seine Frau war ihm mit einem vornehmen Herrn untreu geworden. Er hätte ihn auch umgebracht, aber er war mit bei ber jetigen Regierung es ging nicht.

Und wie haßte er die Franzosen! Ich muß aufrichtig gestehen, ich glaube, es war ein wenig Brotneid bahinter, aber er haßte die ganze Nation, und wie er angab nur aus dem Grunde, daß sie sich hier in Meriko so nichtswürdig benommen hätten. Auf den Marschall Bazaine schimpfte er dabei am meisten, stimmte aber darin allerdings nur mit allen denen überein, mit denen ich in ganz Meriko über den Herrn gesprochen. Daß

ich ein Deutscher war, söhnte ihn, wie er mir versicherte, vollständig mit mir aus, denn er beshauptete, mich Anfangs für einen Franzosen geshalten zu haben.

Auch sein Begleiter verrieth sich, während wir dort lagen, indem er, in Vergessenheit seiner selbst, ein paar Lanzetten herausnahm und bestrachtete, ob sie nicht vielleicht rostig geworden wären.

Es war ber Barbier — baher auch die schnee= weißen Hände — ber ganze Laden mußte auß= gerissen sein und hatte die "Meisterin" zuruck= gelassen.

Der Friseur wurde wirklich sentimental—
er sprach bald von Todtschießen, bald von seinem Haus und Grundstück, was er zurückgelassen hätte, und daß er jest nach Californien oder Panama gehen wolle — es sei ihm vollkommen gleich. Der erste Dampfer, der in Acapulco anslegte, sollte ihn mit fortnehmen aus diesem Lande des Fluchs und der Berdammniß, wo es nichts als Schurken und Räuber gäbe.

Die Unterhaltung wurde in Spanisch geführt und der Bursche des Friseurs, ebenfalls ein Mexikaner — der aber an dem Geschäft seines Herrn unschuldig war, denn er hatte Fäuste wie ein Mistkärrner — und eben so schmutzig — lag baneben, hörte das Alles mit an, was über seine Landsleute gesagt wurde, und schien sich vortreff= lich zu amustren.

Als wir etwa um brei Uhr Nachmittags wieder aufbrachen, erreichten wir noch vor Abend eine Zuckersiederei, wo wir bis zum nächsten Morgen zu rasten beschlossen.

Die Zuderpresse hier war freilich in rohester und primitivster Weise aus ein Paar knarrenden und von Ochsen in Bewegung gesetzten Walzen hergestellt, und es wurde dort auch nur der ganz rohe Zuder, sogenannter Rapadura, in Benezuela papelon genannt, fabricirt; doch die Leute zeigten wenigstens, daß sie etwas schaffen wollten, und schienen sich auf ihrer Hacienda auch ziemlich wohl zu besinden.

Dicht baneben stürzte sich ein murmelnder Bergbach mit einem kleinen Wasserfall vorüber, und ich nahm bort, ohne meine Reisegefährten zu einem Gleichen bewegen zu können, ein herreliches Bad.

Um nächften Morgen brachen wir wieder mit vollem Monbschein schon um zwei Uhr auf und tauchten hier eigentlich zum ersten Wale in bas wirklich pittoreske Gebirgsland von Guerrero ein, benn unmittelbar vom Hause ab führte ber enge Pfab schon eine steile Schlucht hinab, in ber wir an ber anbern Seite wieber hinaufklettern mußten, nur um einer neuen zu begegnen.

Es kann in der That kaum in der ganzen Welt eine wildere, romantischere Scenerie geben, als diese zerrissenen und dichtbewaldeten Schluckten und Hänge Guerreros, von Waldbächen dabei durchrauscht und in dem Zauber einer hellklaren Mondscheinnacht. Für die Maulthiere war es allerdings ein beschwerlicher und böser Weg, denn selbst die niederführenden Hänge fielen so steil ab, daß sie sich dabei nicht ruhen konnten; aber die Nacht war wenigstens frisch und kühl und der Anblick der wilden Höhen so entzückend, daß ich oft eine Strecke an irgend einer offenen Waldblöße zurücklieb, um mich dem vollen Genusses unsseles Anblicks hinzugeben.

Es mochte ungefähr halb vier Uhr Morgens sein, und an Tagesdämmerung war in diesen Breiten noch nicht zu benken. Unsere Thiere kletterten eben wieder einen steilen Hang hinab und unten rieselte ein Bach durch ben dunklen Grund, in den der Mond nur einzelne Streislichter hineinswerfen konnte. Bor mir hatte ich Stimmen geshört, aber nicht darauf geachtet; ich rauchte meine

kleine Pfeife und ließ meinem Maulthier rubia ben Zügel, daß es feinen Weg eben nach Be= quemlichkeit fortsetzen konnte. Da plötlich, gerade an ber tiefsten Stelle bes Thales, unmittelbar am Waffer, bas raufdend zwischen ben Granit= felsen hindurchsprudelte, sah ich etwa acht oder gehn dunkle Geftalten am Weg fteben, und ein= zelne Mondstrahlen, die auf bligende Gewehrläufe fielen, verriethen, daß sie auch bewaffnet seien. Wer sie wären, bavon hatte ich allerdings keine Ahnung und auch in der That keine Zeit zum Ueberlegen; ber erfte Griff war nur nach bem Revolver, und ben erft in der linken Sand, fette ich so rasch als möglich Zündhütchen auf mein Gewehr und wunderte mich mahrend berfelben Beit nur, bag es auf ber andern Seite noch nicht geknallt hatte. Die Leute blieben aber rubig. Gewehr bei Fuß, stehen, und als ich jett, die Büchse schuffertig auf bem Sattelknopf, an fie heranritt, riefen sie mir ein freundliches Buenas noches entgegen und - baten um ein paar Cigarren.

Ich hatte in bem ersten Moment wirklich gar nicht an die augenblicklichen Kriegsunruhen im Staate Guerrero, sondern immer nur an das kaum verlassene Räuberwesen Merikos gedacht, und natürlich konnte mich die Frage nach Cigarren nicht gleich beruhigen, benn bas besonders ist bei Stragenräubern eine oft gebrauchte Lift. Aber ich konnte mir auch nicht aut verhehlen. daß die Leute, wenn sie feindlich gesinnt gewesen waren, mir wohl kaum fo lange Zeit gelaffen hätten — es waren jedenfalls Solbaten, irgend ein Borpoften ber einen ober andern Partei, bier in bem engen Felsenpaß aufgestellt, um bie Strafe zu übermachen, und fo ftellte es fich auch zulett heraus. Es war der erste Vorposten von Ximenes' Armee, ber entweder einen Ginfall ber Alvarez=Truppen verhindern, ober doch durch seine Boten rechtzeitig ben Freunden Runde geben und fie warnen konnte. Die Burichen waren dabei so gemüthlich als möglich, und als ich ihnen eine Handvoll Cigarren gab, bankten sie auf bas freundlichste.

Eine eigenthumliche Wirkung übte dieses Begegnen aber auf den Hoffriseur aus, der bis dahin immer versucht hatte, voranzureiten, wäherend sich sein Mozo oder Bursche dicht hinter ihm halten mußte. Ihm schien doch der Schrecken etwas in die Glieder geschlagen zu sein, denn von dem Moment an ließ er seinen Burschen

rorausreiten und hielt sich überhaupt so viel als möglich zurück.

An dem Abend erreichten wir, nach einem ziemlich langen und mühfeligen Ritt, den Mescals Fluß, einen großen, schönen Strom, der auch in ziemlicher Länge den ganzen Guerreros Staat durchfließt.

Bis zu biesem Strom waren die Franzosen damals gedrungen, während sie die Küste des Stillen Meeres schon in Besitz hatten, sahen sich aber nicht im Stand ihn zu kreuzen, benn er wurde von den Mexikanern scharf bewacht, so daß sie wieder nach Mexiko zurückkehren mußten.

Dis bahin hatten wir alle Wasser, die wir auf unserem Weg getroffen, mit Sicherheit durchswaten können; hier ging es nicht, denn der Mescal war tief und reißend, und ich sollte hier zum ersten Wal eine neue Beförderungsart antressen. Die Weise, wie das geschah, sahen wir gleich praktisch ausgeführt, sobald wir nur das User erreichten, denn ein Indianer mit seiner Frau hatte sich eben mit dem nöthigen Reisegepäck auf einer winzigen Balsa — einem Floß — eingeschifft, während ein Pinto-Indianer in Schwimmstracht gerade bemüht war, den Esel vom Ufer herunterzuzerren, um ihn dann, als er ihn glücks

lich in's Waffer gebracht, mit dem Kopf auf das Floß zu legen, so daß er die Beine nicht ebenfalls hinaufbringen konnte.

Merkwürbig war das Floß selber, denn es bestand nur aus etwa 100 Stück zusammen= befestigten großen Calabassen oder Flaschenkür= bissen, die kaum mehr als etwa 6 Juß im Quastrat einnahmen, aber natürlich außerordentliche Tragfähigkeit besaßen. Der Indianer schwamm dann, das Floß mit der rechten Hand haltend, nebenher und trieb es dadurch zum andern Ufer hinüber, während der Esel, in seinen vergeblichen Bemühungen an Bord zu kommen, nur aus besten Kräften dazu mithalf, indem er mit dem Halse nachschob.

Drüben am Lanb half ber Indianer seinen beiden Passagieren heraus — der Esel war schon an's User gestolpert, da er noch immer in Gestanten schob — dann, wie der Mann das Gespäck ebenfalls ausgeladen, trat er wieder zum Floß, packte es mit beiden Fäusten und hob es sich — anscheinend mit gar keiner sehr großen Mühe, auf die Schultern. Mit seiner Last wanderte er jetzt am User hinauf, bis er eine Stelle oberhalb erreichte, von der aus er, troß

ber ftarken Strömung, leicht zu uns herüberhalten konnte, und nun kamen wir an die Reihe.

Die Maulthiere mußten natürlich selber hinüberschwimmen; als erste Ladung nahm er nach= her das Sattelzeug und den Arriero, daß der drü= ben die Maulthiere wieder auffangen konnte, bei der zweiten die Bagage, und zuletzt immer zwei und zwei von uns, mährend ich, drüben ange= kommen, ein wahrhaft prachtvolles Bad nahm.

Die Barbierstube ging aber wieber nicht in's Wasser.

An unserem Fährmann hatte ich übrigens zum ersten Mal Gelegenheit, einen Pinto in all'seinem Glanz zu sehen, denn der Bursche war vollständig nacht, hatte auf dem dunkelbraunen Teint eine Masse indigoblauer Punkte oder Flecken und ebensolche, aber schneeweiße, oben auf der Hand.

Die Ursache bieser Flecken darf aber nicht etwa in einer Berzierung gesucht werden, wie sich zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer die Gesichter gelb oder blau malen. — Die Pintos denken gar nicht an etwas Derartiges, sondern die Natur besorgt ihnen das, und zwar in höchst unangenehmer Weise durch eine Art von Hautkrankheit, die, ähnlich der Leprosh, bis

jett wenigstens unheilbar ist und bazu bei näherer Berührung auch sogar ansteckend sein soll.
Die Leute selber sind von Natur kupferbraun,
und die am häusigsten vorkommenden Flecken
blau und weiß und zeigen sich hauptsächlich an
ber Brust und an den Händen. Besonders ekelhaft sehen die weißen Flecken an den Kändern
aus. Ich habe Frauen mit völlig schneeweißen
Händen gesehen, während am Gelenk eine Art
blauer Bulst sie einfaßt. Andere haben nur
zur Hälste diese Farbe und den oberen Theil der
Hand dann blau und weiß punktirt.

Die Bruft ber Männer ist fast bei allen blau gesprenkelt, als ob man einen Pinsel mit blauer Farbe darauf ausgespritt hätte, und hie und da sollen auch Einzelne weiße Flecken über den ganzen Körper haben — von diesen kam mir aber Keiner zu Gesicht.

Die Ursache bieser fatalen Krankheit scheint noch nicht ergründet zu sein, wie man ja auch noch keinenfalls mit Genauigkeit weiß, woher bie Leprosy selber ober auch die Elephantiasis rührt. Deshalb ist auch bei allen diesen noch keine Heilung möglich. Entsetzlich widerlich wird Einem aber der Anblick, wenn man gezwungen sein soll, Lebensmittel zu essen, die von solchen

Händen zubereitet wurden. Mir brehte es wenigstens immer den Magen um, wenn ich sie den Teig zu ihren Tortillas zurecht kneten sah, und ich wäre nicht im Stande gewesen, auch nur einen einzigen Bissen davon anzurühren. Körperlich scheinen diese Menschen aber nicht das mindeste Unbehagen zu spüren; sie sind gesund, und nur die ekelhaften Flecken wachsen über ihre Körper, je älter sie werden, und erben sich dabei gewissenhaft von Familie zu Familie fort.

Die Pintos beginnen eigentlich erst vom Messcal-Fluß, obgleich sie auch vorher schon einzeln
vorkommen; von ba aber bevölkern sie Alles,
und wenn sie auch nach der Meeresküste zu bes
beutend abnehmen, so sindet man doch noch zahls
reiche Exemplare von ihnen selbst in der Hasens
stadt Acapulco, wohin sie mit verschiedenen Pros
ducten zu Markte kommen.

Der Fluß selber hat jedenfalls seinen Namen von einer an seinen Ufern häusig wachsenden Pflanze, einer Urt von Aloe oder Mageh, aus der ein besonderer, nicht unangenehm schmeckens der Branntwein, "Mescal" genannt, gewonnen wird.

Diese Nacht blieben wir in einer richtigen Pinto-Colonie; ich ließ mir aber zur Vorsorge ein Huhn abkochen, bessen Zubereitung ich selber, und äußerst vorsichtig, überwachte, bann machte ich mir ein paar Becher Chocolabe, ging an bem Abende aus und erlegte noch einen jungen Hirsch, und hielt nun, da ich fast nie Brot esse, eine ganz gute Mahlzeit.

In dieser Nacht, im herrlichsten Mondschein, brachen wir wieder etwa um halb zwei Uhr auf und hatten einen bösen, langen Nitt in einem kein Ende nehmenden trockenen Flußbett, das uns höher und höher in die Berge hinaufführte. Es war eine wilde, trostlose Waldlandschaft, die nur sprudelnses Wasser hätte beleben können. So verödete sie der weiße, blendende Sand, in dem die armen Maulthiere oft bis an die Fesseln einsanken, und ich war nicht böse darüber, als wir ziemlich früh Halt machten, denn ich fühlte, wie müde unsere Thiere geworden waren.

Hier erreichten wir vortreffliches Jagdterrain, wenigstens für Hirsche, von denen ich aber nur den kleinen virginischen Hirsch mit langem Westel und vorgebogenem Geweih antraf. Es sind dieselben, die man überall in den Bereinigten Staaten findet, nur mit womöglich noch gerinsgerem Geweih. Man trifft sehr selten einen alten Hirsch, der gut aufgesetzt hat.

Bon hier brachen wir um halb ein Uhr Morgens wieder auf und marschirten fast genau auf das südliche Kreuz zu, das schon ziemlich hoch und etwa um halb sechs Uhr im Zenith stand. Etwa um drei Uhr aber erreichten wir den zweiten grossen Fluß, der auf unserem Wege lag, den Papagallo, und mußten diesen mit einem Canoe überschiffen, was natürlich fast eine Stunde Zeit nahm, da die abgesattelten Thière allein hinübersschwimmen sollten.

Natürlich warf ich augenblicklich meine Kleisber ab, um in bem herrlichen, klaren Wasser ein Bad zu nehmen. Kaum aber merkten die Bootssleute meine Absicht, als sie mir Beide erschreckt zuriesen, nur ja aus dem Wasser zu bleiben, denn es wimmele da drinnen von Kaimans, und ich käme nicht ungefressen wieder heraus.

Daffelbe alberne Vorurtheil, hier wie im Norden, und eigentlich nur eine Entschuldigung für die schmutzigen Burschen, sich nicht zu waschen. Ich ließ mich denn auch nicht irre machen; — fannte ich doch die Gesellschaft der Kaimans schon zur Genüge vom Mississippi her, und wußte, daß ich nichts von ihnen zu fürchten hatte. Ich fragte nur den Indianer, wo sich gewöhnlich die Kaimans am meisten aushielten, und als er mir

ben Plat unter einem Felsen, gerabe in der Nähe bes Canoes, bezeichnete, sprang ich in's Wasser und schwamm darüber hin. Ich glaubte, ich würde die Indianer dadurch überzeugen können, daß ihnen die Kaimans nichts zu Leide thäten — aber weit gefehlt. Es wäre ein Wunder, sagten sie, daß ich nicht gefressen sei, und damit war die Sache abgemacht.

Umsonst suchte ich aber meine beiben Reisegefährten, ben Friseur und ben Barbier, zu beswegen, sich nur wenigstens einmal abzuspülen, — die beiben Schmuhsinken hatten sich noch nicht einmal die Hände gewaschen, so lange ich mit ihnen zusammen war, — Gott bewahre! Eine volle halbe Stunde saßen sie unmittelbar am Wasser, ohne sich auch nur die Fingerspiken naß zu machen, setzen sich bann in's Canoe, suhren an's andere Ufer, stiegen wieder in den Sattel und ritten auf's Neue in das staubige Land hinein. Mir sing die Gesellschaft schon recht von Herzen an leid zu werden.

Um andern Ufer wurden wir einen Moment von zwei Zollwächtern oder Soldaten angehal= ten, die uns nach unserem Paß fragten. Keiner von uns hatte aber einen solchen, und ich selber nur zwei von einem Freund erhaltene Briefe aus Meriko, einen für den General Aimenes, wie einen zweiten für die andere Partei des General Alvarez. Es konnte uns also nichts passiren, sobald der Brief nicht an einen verkehrten Truppenkörper abgegeben wurde. Aber selbst dann hätte es nichts geschadet, denn die Leute konnten ja alle mitsammen nicht lesen, und auch diese zwei wackeren Krieger baten uns ganz ungenirt, ihnen unsere Documente, Paß oder Brief, vorzulesen, da sie selber, wie sie offen erklärten, nichts davon verständen. Sie seien nur dahin gestellt, um die Papiere zu untersuchen, weiter nichts, aber lesen hatten sie nie gelernt.

Das Komische bei ber Sache war, baß wir uns außerbem ohne irgend welches Licht als bas bes Mondes befanden, und ber wurde jett ebensfalls durch die steilen Berge verdeckt. Die Leute waren beshalb vernünftig genug, sich mit bem Befühlen des Briefes zu begnügen, und ließen uns ungehindert passiren.

Ich fragte sie, ob der Fluß sischreich sei; — ja — es waren viele Fische darin; — ob sie deren singen, — nein, — sie verstanden nicht zu sischen; — ob viel Wild im Walde sei, — ja; — ob sie davon erlegten, — nein, — sie konnten die Hirsche nicht tressen; — wovon sie lebten: — Quien sabe!

war bie einzige Antwort, — Tortillas si hay — wenn es welche giebt.

Das Bolk ist wirklich urfaul; benn hier an biesen Strömen, im Innern bes Landes, könnten sie boch wenigstens die reichsten Pflanzungen anslegen, aber es fällt ihnen nicht ein. Der Boden gäbe ihnen Alles, was sie hineinsteckten, hundertsfältig wieder; aber sie stecken eben nichts hinein und hungern lieber, als daß sie sich zu irgend einer Arbeit bequemten.

Die Scenerie in biesen Bergen war in ben bichten Waldungen reizend, und je höher wir stiegen, besto mehr bekamen die Berge ein fast europäisches Ansehen, benn Fichten und Tannen zeigten sich hie und da, und die eigentliche Kiefer bedeckte ganze Hänge.

Uebrigens stand uns an diesem Tage eine strengere Controle hinsichtlich des Passes bevor; denn wie wir vor einigen Tagen einer Bedette des Limenes'schen Corps hatten Rede stehen müssen, so erreichten wir jetzt die Außenposten von Alsvarez, wo mein Brief von Jemandem, der wirkslich lesen konnte, einer genauen Prüfung untersworfen wurde. In demselben stand aber nur mein Name, die beiden Spanier waren nicht erswähnt, und der Hauptmann, oder was er war,

es ließ sich nicht gut erkennen, ba er in Hembsärmeln und barfuß vor seiner Hütte saß, schien Schwierigkeiten machen zu wollen. Endlich gestattete er mir, mit einem Peon voraus und nach
bem Hauptquartier zu reiten, wo ich den für Alvarez erhaltenen Brief vorzeigen sollte. Dort
würde dann entschieden werden, ob meine Begleiter ebenfalls passiren könnten. Zu diesem Zweck
bekam ich ein kleines Stück Papier, auf das ich
meinen Namen selber schreiben mußte, denn der
Mexikaner brachte ihn nicht fertig, und dann
schrieb er seinen eigenen als Legitimation darunter. Ich brauchte das Papier, um es den verschiedenen Posten, die ich passiren mußte, zu zeigen.

Bei diesen machte ich mir nun allerdings bas Vergnügen, ihnen das Papier jedesmal verkehrt hinzureichen, erlebte aber nie, daß sie es umstrehten. Sie konnten wahrscheinlich alle verkehrt lesen, und gaben es bann mit den Worten "'sta bueno" zurück.

Im Hauptquartier, bas von Solbaten wimmelte, wurde ich sehr freundlich aufgenommen und erhielt auch bald für meine Reisegefährten die Erlaubniß, nachzukommen, zu welchem Zweck ich bann meinen Peon mit einer erhaltenen Karte zurückschickte und inbessen etwas für uns zu essen

bestellte. Nachher schlenderte ich in bem kleinen Orte herum und befah mir die verschiedenen Saufer, in benen bie Mannschaften einquartiert, ober beffer, untergebracht waren. Die Leute hatten übrigens recht gute und auch fauber gehaltene Gewehre, natürlich nur Percuffionsschlöffer, aber nicht zu schwer und babei mit ziemlich langen Banonnetten verseben. Ich bin auch überzeugt, baß sie biefelben im Falle eines wirklichen Rrieges viel mehr als Lanze wie als Teuerwaffe ge= brauchen würden. Es scheint aber Niemand, trot alle ben friegerischen Vorbereitungen, an irgend einen Rampf zu benten. Der Oberft, ber bier bas Commando führte, und mit bem ich über bie Berhältniffe fprach, meinte, bie Sache, wer hier im Lande Gouverneur fein folle, werde mahr= scheinlich im Congreß entschieden werben, und es sei babei keinem Zweifel unterworfen, daß ber Spruch gunftig für Alvarez ausfallen muffe. Dann bleibe allerdings noch die Frage, ob fich Limenes ber Entscheidung gutwillig fügen murbe, aber er hatte in dem Fall wohl wenig Hoff= nung, genügende Truppen zu behalten, benn fo= viel ich bort sah und hören konnte, wollte bas Bolf von Guerrero gar feinen Rrieg.

Der Oberft war ber hübschefte Merikaner,

ben ich im ganzen Lande gesehen hatte, mit edlen und intelligenten Zügen. Ueber die politischen Zustände seines Landes schien er auch vollkommen gut unterrichtet, wich aber meinen Fragen nach dem Urtheil dieses Landestheils über die Erschießung des Kaisers aus. Ich mußte ihn auch in der That zu direct fragen, da ich der spanischen Sprache doch nicht so mächtig war, um etwas verblümt dahin zu gelangen.

Nachher schlenberte ich noch etwas im Ort herum und betrachtete mir dabei besonders eine militärische Spielergruppe, die recht gut in Walslenstein's Lager gepaßt hätte. Die Leute lagen, kauerten und standen um eine unter einem schattigen Baum ausgebreitete Serape her und spielten ihr gewöhnliches Spiel Monte, aber, ihren Verhältnissen natürlich entsprechend, ziemlich niederig. Als ich zu ihnen trat, luden sie mich ein mit zu setzen, ich entschuldigte mich aber damit, daß ich das Spiel nicht verstehe.

"Dh, Senor," rief ba ber Banquier, ein wildaussehender Bursche mit einer breiten Schmarre über bas ganze Gesicht, "wir wollen Sie's schon lehren."

"Das glaub' ich," lachte ich, und die ganze Gerftäder, Reue Reisen. II.

Gesellschaft brach in ein wieherndes Gelächter aus - fie verstanden den Scherz.

Etwa zwei Stunden später, als ich meinen Peon zurudgeschicht, fam mein Barbierlaben nach, und der Friseur führte fich augenblicklich bei bem Oberften ein und fuchte diefem mit feinen Befanntschaften in Meriko zu imponiren. Mit ben ersten Kamilien ber Stadt mar er allerdings be= kannt, benn er hatte die Damen vom Sause frisirt und sich von den Männern nachher die Rech= nungen bezahlen laffen, hier aber waren bas alles plöglich seine besten Freunde: General so und so - lieber Gott, un amigo caro - Gouverneur 9 - wir sind wie Verwandte zusammen - Minister 5 - mehr als ein Bruber. Der Officier hörte ihn fehr ruhig an; ber Frifeur schien seine Absicht aber boch nicht gang erreicht zu haben, benn ber Oberft gab mir endlich ben Pag, ben er aber nur auf meinen Namen aus= stellen ließ und bann bingufette: .. in Begleitung von zwei Spaniern."

Bon hier aus bot die Scenerie des Landes, das wir durchritten, einen entschieden europäischen Charafter und bestand fast nur aus schönen und offenen Rieferwaldungen. Der Pfad zog sich auch größtentheils auf den Höhen hin, und wenn

er einmal zu Thale lief, hob er sich immer rasch wieder, bis wir endlich am nächsten Tag Provi= bencia erreichten.

Providencia liegt etwa 12 Leguas von Acapulco, aber lange nicht soweit von der Küste entsernt, der Gouverneur oder General Alvarez hat hier eine Hacienda und zugleich sein Hauptsquartier. Bon hier aus regierte er seinen Theil des Staates, während Kimenes im Osten desselben nach eigenem Gutdünken wirthschaftete, und die Regierung von Mexiko sich gerade sowenig darum bekümmerte, als ob Guerrero in China läge.

Provibencia sollte ein kleines Stäbtchen sein, und ba es so nahe ber Küste und ber Hasenstadt lag, so hatte ich mir leichtsinniger Weise schon ein ganz freundliches Bild davon gemacht, sollte mich aber barin sehr getäuscht sehen. Es war eins ber elenbesten Rester, die wir auf dem ganzen Weg gefunden, und in der That nichts, gar nichts darin zu haben als schnöbes agua ardiente; nicht einmal eine reise Banane, viel weniger denn eine Flasche Wein. Ebensowenig fand sich eine Posada im Ort, und wir mußten die Nacht vor einer der elenden Hütten im Freien lagern; in das Innere derselben hätte mich über=

16\*

haupt Niemand hineingebracht, denn sie sahen genau so aus, als ob sie von Ungeziefer wim= melten.

Borher war es übrigens nöthig, daß wir uns General Alvarez vorstellten, um von ihm unsern Paß nach Acapulco ausgestellt zu bekommen. Als wir ankamen, hielt er allerdings seine Siefta, um vier Uhr aber wurden wir vorgelassen, und ich muß gestehen, daß die ganze Sache im Innern des Gebäudes ziemlich geschäftsmäßig aussah.

Alle diese Hacienden, die ja auch noch sämmtlich auß der spanischen Zeit herstammen, haben enorm weitläufige, natürlich nur einstöckige Gebäude mit großen, luftigen Zimmern und langen, bedeckten Gängen nach vorn und hinten, eine Art gemauerter Beranda, die gegen Sonne wie Regen hinlänglichen Schutz bietet. Einen Flügel dieser Häuserreihe, wie man es recht gut nennen könnte, hatte General Alvarez theils seinen Bureaux, theils zu Wachtlocalen eingeräumt, und bort saßen engbrüstige Wexikaner mit Brillen auf und schrieben oder trugen dicke Actenbündel auf bestimmte Plätze und zu anderen ihres Gleischen, die dort schon lagerten. Der Platz heimelte mich wirklich an, er sah ordentlich europäisch aus, und ich hätte mich barin recht gut in ein ehrliches beutsches Stadtgericht zurückversehen können, wenn die Bureaubeamten nicht alle ihre Eigarre im Munde gehabt hätten, und das zerstörte die angenehme Täuschung gründlich. Wenn ich mir nur die Möglichkeit denke — und die Haubert Einem dabei — daß ein deutscher Asselfor oder gar ein Actuar, von einem Vices Actuar gar nicht zu reden, Morgens mit der brennenden Eigarre im Munde in's Bureau käme, der Unglückliche wäre von dem Moment an brotlos für Lebenszeit.

Die vordere Beranda des Hauses war übrigens vollständig kriegerisch eingerichtet und sogar sechstleine Kanonen standen bort aufgepflanzt, während an der ganzen Länge der Wand die Geswehre und etwa ein Dutend Lanzen lehnten. In der That schienen auch die Leute von Alvarez viel besser organisirt, als die von Ximenes, die weit eher einer Bande von Straßenräubern, das heißt im Neußern, glichen. Die ganze Sache ist aber, wie gesagt, nur allein militärischer Komp, soweit sich das Wort Komp auf barfüßige und mit den verschiedensten Hosen begabte Soldaten anwenden läßt. Es benkt Niemand an einen Krieg, und da die Leute doch nichts weiter zu

thun haben ober wenigstens nichts thun, was auf Eins herauskommt, so können sie auch eben so gut die Zeit "im Felde" liegen.

Wir wurden in das Vorzimmer des Generals berufen und uns dort Stühle angewiesen, um zu warten. Das hielt ich aber keine zehn Minuten aus, stand wieder auf, sagte dem einen Actuar oder was er war, er solle mich rusen, wenn es soweit sei, und schlenderte indessen durch 'die verschiedenen Theile der Hacienda und den ziemlich gut angelegten, aber entsetzlich vernachlässigten Garten. Der Plat hätte recht gut zu einem kleinen Paradiese umgeschaffen sein können — aber es war eine echt merikanische Wirthschaft, nur daß man hier, während in den niederen Hütten die Armuth ihren Wohnsit hatte, überall die Spuren des lleberslusses erkennen konnte.

Nach einer halben Stunde etwa kam der Beamte, dem ich meinen Brief an den General schon übergeben hatte, athemlos hinter mir dreinsgestürzt. Der General hatte nach mir verlangt und ich war nirgends zu finden gewesen.

Als ich in das Zimmer trat, fand ich ben Friseur schon in voller Erzählung seiner hoben Bekanntschaften und Freunde in Mexiko: er schwamm zwischen lauter Generalen und hoben

Bürbenträgern im wahren Sinn bes Wortes herum. General Alvarez, während ber Oberst in dem kleinen Ort ben Burschen rasch durchsschaut hatte, schien entzückt von ihm und fragte ihn auf das lebhafteste nach Diesem und Jenem, von benen Don Pedro Gaspard natürlich Alles zu erzählen wußte, was man nur von ihm verslangte — es hätte ja kein Friseur sein dürsen! Er ließ dabei, wozu wirklich viel gehört, nicht einmal den Barbier zu Worte, kommen und schwelgte völlig in seinem Element.

Alvarez selber war ein Mann von untersetzter Statur mit pechschwarzen, glatten, kurz geschnitztenen Haaren und niederer Stirn, mit einem halb indianischen, aber vollkommen ausdruckslosen Gesicht. Er schien auch in der That nur die zweite Person an seinem Hofe, denn ein anderer, sehr magerer brauner Senor, aber mit klugen Augen, wurde von ihm fortwährend um seine Meinung gesragt, verhielt sich aber ziemlich schweigend und ernst, und zeigte sich auch keineszwegs so von Hochachtung gegen den Friseur ersfüllt. Er erkundigte sich endlich, wer denn eigentzlich der sei, der dem General in dem Brief emspfohlen worden, und als ich mich meldete, bestrachtete er mich scharf und grüßte mich dann

freundlich, gab auch unmittelbar barnach, ohne ben General weiter zu fragen, die Orbre, den Paß auszustellen, der in wenigen Minuten fertig war und Alvarez nur zum Unterzeichnen vorgelegt wurde.

Bon Providencia brachen wir, nachdem wir am Abend nur mit Dube ein Subn zu einer Suppe aufgetrieben hatten, icon um Mitternacht wieber auf, um Acapulco, bas Ziel unferer Reise, wenigstens vor der größten Tageshiße zu erreichen. Der Plat hatte auch in der That nichts Verführerisches, um uns nur eine Minute länger als nöthig bort zu halten. Wieber ging es aber von hier in zwar nicht fehr hohe, aber boch ziemlich zerklüftete Berge hinein, und ich war wirklich froh, daß wir den größten Theil biefer Strede in ber Nacht gurudlegten, benn am Tag muß biese Tour wahrhaft zum Berzweifeln fein. Man weiß, daß man bem Meere nahe ift, man hofft, es von jedem Sügelrücken, ben man ersteigt, endlich erblicken zu können, und von jedem aus sieht man nur wieder eine andere Bergreihe vor sich, die eben hoch genug zu fein scheint, um die Aussicht gründlich zu versperren. So geht es Stunde auf Stunde, und felbst als ber Tag anbrach, wiederholte sich dieses ewige

Bersprechen und Versagen, und boch konnten wir kaum noch vier ober fünf englische Meilen vom Meer entfernt sein.

Enblich, endlich nahm auch das ein Ende. Wir ritten in eine enge Bergschlucht hinein, rechts und links hoben sich höhere Bergkuppen empor, da plöglich, wie das Gesträuch vor uns auseinander wich, hob es sich wie eine Last von der Brust. Der Blick wurde frei und vor uns— ein wahrhaft zauberisch schnes Bild — behnte sich das weite blaue Meer, und lag da unten, in eine reizende Bucht hineingeschmiegt, wie ein Miniaturbild, aber mit all' den glühenden Farben tropischer Sonne übergossen, das kleine, allersliebste Städtchen Acapulco, an einer wunderschösnen, von bewaldeten Hügeln eingeschlossenen Bucht, einer der sichersten Häfen der ganzen Welt.

Ich konnte mich auch in der That lange nicht von dem prachtvollen Anblick losreißen und blieb dort oben wohl eine halbe Stunde halten, wäh= rend die Barbierstube indessen mit unseren Pack= thieren, von dem Anblick, wie es schien, nicht besonders angeregt, schon lange wieder bergab und in die Büsche eingetaucht war. Was konnten sie auch da oben sehen? Salzwasser und eine

kleine merikanische Stadt, von benen sie schon eine ganze Menge durchzogen. Uebrigens sollte ich erst später erfahren, daß sie Ursache zu ganz besonderer Eile hatten.

Von hier aus fiel ber Weg ziemlich fteil zu Thal ab. Wir hatten keinen Berg mehr zu über= steigen, und konnte ich mich wieber bes Genusses, ben ich schon so oft empfunden, erfreuen, aus einem gemäßigten Klima, mit ber Begetation höherer Breiten, rasch und plöglich in eine voll= kommen tropische Natur hinabzusteigen. Die Rie= fern hatten ichon, seit wir Providencia erreicht, aufgehört und Laubbäumen Platz gemacht, von benen manche mit prachtvollen, bald weißen, bald gelben großen Bluthen überbedt maren. Jest traten breitblättrige Stauben in ben Vorgrund, - reiche Lianen schlangen ihre Blumenranken über ben Weg felbst hinaus; noch etwas tiefer, und ein herrliches Thal öffnete sich vor uns, in bem wir ichon unten bie breiten Blätter ber Bananen und einzelne Palmenwipfel erkennen fonnten. Jest tauchten wir, mabrend die Sonne über den Wipfeln emporstieg, hinein, und be= fanden uns wie mit Einem Schlage mitten in ben Tropen. . There will the said the stand to you

Freundliche Bambushütten - wenigstens von

außen, benn im Innern ift sich ber Schmutz in allen gleich — lagen tief und schattig in Frucht-hainen und zwischen Kaffeebäumen und Bananen versteckt, und kleine Orangenwälber trugen kaum die Last der reifen, goldigen Früchte. Und wie die Vögel in den dichten Sträuchern zwitscherten und sangen und herüber und hinüber flatterten! Es war ein herrlicher Ritt in der kühlen Morgenbrise, und ich kann mich kaum eines schöneren in meinem ganzen Leben erinnern.

Das fleine Dorf, bas wir hier erreicht, liesen wir balb hinter uns und trabten jest eine Strecke zwischen bichtbewalbeten Unhöhen hin, als plöglich ein Hirsch bicht neben mir am Wege aufsprang und ben einen Hügel hinansette. Er hatte meine Begleiter schon an sich vorbeireiten lassen, und hätte es mit mir wahrscheinlich ebenso gemacht, wenn ich nicht zufällig gehalten, um von einem der Blüthenbusche reifen Samen abzupflücken.

Meine Büchse hing mir allerdings gelaben am Gürtel, aber ich hatte tein Zündhütchen auf. Doch bas mährte nicht lange; wie ber Blitz war ich aus bem Sattel, mein Maulthier sich selber überlassen, brückte ein Hütchen auf ben rechten

Piston, und bekam das flüchtige Wild eben noch gut zum Schuß, als es über eine offene Stelle hinübersetze und wenige Secunden später außer Sicht gewesen wäre. Es war ein glücklicher Schuß; die Rugel schlug vor der Keule ein, riß dem Hirsch den oberen Theil des Herzens weg und warf ihn in seinen Fährten nieder. Mein Maulthier lief allerdings fort, da aber die Packthiere noch hinter mir dreinkamen, so konnte ich das Wild auf eins derselben laden, und ging dann zu Fuß nach, dis ich die Uedrigen, die mein Thier aufgehalten, an einer murmelnden Bergequelle wieder überholte.

Dort nahm ich ein prachtvolles Bab in bem kalten frischen Wasser, bas sich bie Anderen aber aus Gesundheitsrücksichten, wie sie meinten, versfagten, frühstückte bann und setzte nun meinen Weg nach dem kaum noch anderthalb Leguas entfernten Acapulco fort.

Der Pfad blieb sich hier vollkommen gleich; es war fortwährend dieselbe reiche Begetation, von einer Ueppigkeit, wie man sie nur unter biesen Breiten sindet, und dann und wann trafen wir einzelne kleine Plantagen, oder eigentslich Gärten, mit wieder einer kurzen Strecke

Walb bazwischen, bis sich ber Pfab zulett zu einer breiten Straße ausbehnte und eine lange Häuser= ober vielmehr Hüttenreihe die Nähe der Stadt verkündete.

Ich mußte mir übrigens gestehen, daß sie oben vom Berge aus weit hübscher ausgesehen hatte, als hier unten in unmittelbarer Nähe, was jedoch unter den Tropen sehr häusig vorkommt. Masserisch genug machte sich das Ganze, das läßt sich nicht leugnen. In den offenen Bambushäusern am Wege schaukelten sich die paradiesisch angezogenen Männer und Frauen in ihren Hängematten, und die jugenbliche Bevölkerung, in der Urtracht des Menschengeschlechts, wälzte sich vor den Hütten mit den Hunden und Hühnern herum; aber wenn man ein wenig genauer hinsah, trat der Schmutz dieser ganzen Race in höchst uns romantischer Weise zu Tage, und an Poesie wils der Schönheit war kein Gedanke mehr.

Es geht das so in der Welt. Wir Alle haben seiner Zeit, und die Jugend noch heutigen Tasges, für Fenimore Cooper's Uncas und Chinschangook geschwärmt; wenn wir aber gesehen hätten, auf welche Weise der alte Chinchangook und ebenso der junge edle Häuptling Uncas ihre

Mahlzeiten kochten, und wie selten sie baran bachten, sich Gesicht oder Hände zu waschen, so würden wir viel und vielleicht zu viel von dem Zauber eingebüßt haben. "Man darf in keinem Hötel in die Rüche hineinsehen," ist eine alte Regel, die selbst auf Europa ihre Anwendung sindet, wie viel mehr denn auf Meriko oder einen wilden nordamerikanischen Bolksstamm. Ich selber war denn auch zufrieden mit einem flüchtigen Neberblick des pittoresken Neußern, und da sich selbst die Packthiere, die wittern mochten, daß sie ihrer Last bald quitt wurden, in einen scharfen Trab septen, so gab ich auch meinem Thier die Hacken und sprengte hinterdrein.

Jest öffnete sich vor uns die Stadt. Niedere einstöckige Häuser, wie in allen spanischen Städten, enge Straßen, vergitterte Fenster, und dabei eine schwüle, heiße Luft. Ich hatte mir Acapulco, das ich für einen bedeutenden Hafen am Stillen Meer gehalten, anders gedacht. Ich sand jest, daß es ein eigentlich verhältnißmäßig kleines und unbedeutendes Nest sei — aber was schadete das! Die lange, beschwerliche Reise war glücklich überstanden, und als unsere Thiere endlich vor dem einzig möglichen Hotel der Stadt, dem Hotel

Louisiana, anhielten, sprang ich aus bem Sattel und schwelgte wenige Minuten später über einer Flasche Rothwein, die, wenn sie nicht aus Magdeburg stammte, boch jedenfalls einer ähnlichen Stelle entsprossen war.

## 9. Acapulco und weiter.

Mexiko ift ein großes, gewaltiges Reich, und von der Natur begünftigt, wie kaum ein anderes des ganzen amerikanischen Continents. Was aber haben die Mexikaner bis jeht dabei gethan? Die Antwort, die jeder Fremde im ganzen Land bestätigen wird, ist: Gar nichts — ja nicht einmal den tausenbsten Theil von dem benutzt, was ihnen die Natur im reichsten Maße und offen zu Tage liegend, geboten.

Kaiser Maximilian hätte etwas aus bem Land machen können. Er besaß dazu die nöthisgen geistigen Mittel und den guten Willen; aber wenn er auch nicht auf so traurige und gewaltsame Weise zu früh geendet, so fürchte ich doch, daß er, dem lässigen mexikanischen Charakter ges

genüber, zulet bie Gebuld verloren und bie Sache in Berzweiflung aufgegeben hatte.

Schon Acavulco liefert dazu den Beweis. Gilber, Gold und Quedfilber, mit manchem an= bern werthvollen Metall vielleicht, füllen feine Berge, die Begetation ungeheurer Strecken be= fteht aus den herrlichsten Farbehölzern, und feine verschiedenen Klimate in der Nachbarschaft des Hafens könnten die Producte aller Naturreiche erzeugen — und was erportirt Acapulco? Nichts auf der Gotteswelt fast als ein wenig Gilber, und vielleicht etwas Cacao, wie Baute. Gin deut= iches Schiff, bas bamals gerade im hafen lag. mußte im Ballaft nach den Chinchas=Infeln geben, um bort Guano einzunehmen, und ber von San Francisco oder Banama einlaufende Dampfer ift immer in wenigen Stunden abgefertigt; - er braucht nicht viel Zeit, um die in diesem Safen für ihn lagernde Fracht einzunehmen. .

Die Lage des Hafens ift entzückend schön. Das läßt sich nicht leugnen. Allerdings bietet er keine freie Aussicht auf das Meer, denn er ist rings von Hügeln eingeschlossen, aber kein heftiger Windstoß kann auch dafür die im Innern liegenden Schiffe erreichen, und ein guter Ankersgrund bietet ihnen daneben jede Sicherheit. Diese

Hügel aber, die heftige Sturme fern halten, schließen jedoch auch zu gleicher Zeit jede Brise ab, und die badurch herrschende Gluth ist entssetzlich.

Man hat in Acapulco eine Sage, baß ein Mann starb und seiner Sünden wegen in die Hölle geschickt wurde, aber schon in nächster Nacht wieder zurückkehrte, um sich — ein paar wollene Decken zu holen; denn, an Acapulco gewöhnt, war es ihm dort unten zu falt.

Ich hatte bis bahin geglaubt, daß es mir an keinem Punkt der Erde zu heiß werden könnte — hier in Acapulco mußte ich eingestehen, daß ich den Platz gefunden. Ich war nicht im Stande, auch nur einen Buchstaben zu schreiben, und suchte nur die ganzen drei Tage, die ich mich dort gezwungen aufhielt, nach einer kühlen oder wenigstens halbkühlen Stelle, um nicht ganz zu zerschmelzen. Wie es die Bewohner auch dort aushalten, weiß ich wahrhaftig nicht, und doch leben gerade hier eine Anzahl von Deutschen, die aber freilich ebenso über die Hitze klagen.

Die alten Spanier, die den Plat in früheren Zeiten inne hatten, muffen das ebenso gefühlt haben, benn sie fingen an, ben einen nach der

Gee zu liegenden Sügelrücken in ber sogenannten Quebrada zu durchstechen, um von dort nachber bie Brise in die Stadt hereinzulaffen; aber ber Freiheitstrieg störte sie in ihrer Arbeit und trieb fie aus bem Lande, und die jetigen herren bes Reiches wurden gewiß fehr zufrieden fein, wenn ber keinesfalls schwierige Durchstich beendet wor= ben wäre, ihn aber selber zu beenden, fällt ihnen gar nicht ein. Ueberhaupt findet man Aehnliches in allen früher von ben Spaniern in Besit ge= haltenen Ländern Amerikas. Biele Arbeiten haben diese unternommen, die wohlthätig für bas gange Land murben, wie gum Beispiel bie zahlreichen Wafferleitungen, und wie fleifig be= trieben fie in allen Theilen ben Bergbau, wie viele tüchtige Straffen haben fie angelegt! Mit ihrer Herrschaft im Lande endeten aber auch ihre Werke, und die faule Nachkommenschaft gab sich nicht einmal die Mube, felbft nur bas in Stand zu halten, was jene frei geschaffen, viel weniger benn begonnene Bauten auszuführen.

Welch' wichtiger und bebeutender Plat könnte Acapulco werden, wenn es Wege in das Innere und dann fremde Kräfte hätte, um die Schäte des Landes auszubeuten! So aber liegt Alles todt; das Bolf vegetirt eben und arbeitet gerade

jo viel, als es zum Leben nothdürftig braucht, weiter aber wahrhaftig auch nicht das Geringste, und der Hafen von Acapulco wird auch deshalb noch für lange, lange Jahre, und bis nicht ein anderes Volk, und zwar ein thatkräftigeres, Besitz davon ergreift, nichts Anderes bleiben, als ein todtes, ödes Nest, was er jest ist.

Bas die Stadt selber betrifft, so läßt sich wenig ober gar nichts darüber sagen. Gine In= dustrie existirt gar nicht, die Kabrikation von Hängematten, aus den Fasern einer Alveart ge= flochten, vielleicht ausgenommen, und diese wer= ben hier zu bem unglaublich billigen Breise von 2 bis 21/2 Real das Stück, also etwa 8 bis 10 Groschen, verkauft. Was man sonft in ber Stadt fieht, außer ben Gerapen, die im Innern ver= fertigt werden, und einigen ordinaren Sut= und Rorbarten, ift Alles ausländisches Fabrifat, und jede Stecknadel muß von Europa oder Mord= amerika importirt werden. Der handel ift da= bei ausschließlich in ben handen von Deutschen und Spaniern, wenigstens alle größeren Ge= schäfte find es, und die Merikaner selber haben nur kleine Krämerläden. Auch ein deutscher Urgt befindet sich hier, der von der österreichischen Expedition zurückgeblieben, ja sogar ein zweiter, ber zugleich eine Apotheke hat. Außerbem giebt es mehrere große und kleine beutsche Geschäfte — aber nur eine beutsche Frau existirt in Acapulco, bie Frau bes Dr. Link und eine Tochter bes Capistan Sutter aus Californien.

Das Hötel von Acapulco, benn ein paar andere miserable Buden kann man gar nicht mit dem Namen bezeichnen, ist das Louisiana-Hôtel, das eine alte, rüstige und wohlbeleibte Französin unterhält. Es hat allerdings nur ein Logirzimmer, in das hineingestopft wird, was sich eben hineinstopfen läßt, aber eine recht gute und auch nicht zu theure Küche, und die alte robuste Dame sitt den ganzen Tag vorn in ihrem Billardzimmer, raucht die Eigarren und spuckt links und rechts um sich her.

Bon ben Deutschen bort wurde ich allerdings auf bas freundlichste begrüßt, aber man kann es mir trothem nicht verdenken, baß ich mich von bem Plat wieder wegsehnte, und ich glaubte, ich müßte verzweifeln, als der von San Franzisco erwartete Dampfer einen Tag über seine Zeit ausblieb. Die Hitz war zu drückend schwül— kein Lüftchen wehte den ganzen Tag, und der Körper blieb in einer ununterbrochenen, durch nichts gestörten Transspiration.

Meine Barbierstube war ich indessen schon am nächsten Morgen losgeworden, benn der nach San Francisco bestimmte Dampfer traf bald nach uns in Acapulco ein und nahm sie mit fort. Gleich hinterher lief aber auch ein Brief von Mexiko ein, der die Anwesenheit des Don Pedro in jener Stadt auf das sehnlichste wünschte, seine Sehnsucht aber nicht mehr gestillt bestommen konnte, denn der Friseur war abges dampft und der Ocean gab seine Passagiere nicht zurück.

Die Stadt Acapulco ift, wie alle diese spanischen Städte, mit niederen Häusern und so
regelmäßig, als es das Terrain eben zuließ, gebaut. Eine Treppe giebt es, glaube ich, in ganz Acapulco nicht, und draußen vor der Stadt fand
ich sogar eine Menge von Familien, die sich
ganz gemüthlich und häuslich eben nur im
Schatten eines Mangobaumes niedergelassen
hatten und dort kochten und schliefen. Was
brauchten sie auch mehr! In dieser Jahreszeit
regnete es doch nicht, und luftig genug wohnten
sie, wie sich nicht leugnen läßt, gewiß an solchem
Orte, den sie freilich mit Hunden und Schweinen
wie einer gelegentlichen Kuh zu theilen hatten.

. Am dritten Tag Abends traf endlich ber

icon am vorigen fällige Dampfer, bie ,Golben City", von San Francisco ein, und ich freute mich wirklich barauf, an Bord zu geben, wenn mir auch die Zeit in Acapulco verhältnismäßig rasch entschwunden war. Dazu trugen freilich nur die Deutschen bei, und besonders auch Ca= pitan Mertens von der Bremer Bart Victoria, an beren Bord wir brauken im hafen in etwas frischerer Luft manche vergnügte Stunde verlebten. Viel lieber ware ich auch mit bem beutschen Schiff als bem amerikanischen Dampfer in See gegangen, aber ich hatte ein anderes Biel - mein Weg lag noch weit gestreckt vor mir, und um zehn Uhr Abends glitten wir aus ber engen, dumpfigen Bai in die freie, offene, luftige See hinaus, hinaus wieber einmal in bas Stille Meer, bas ich, als ich es zum letzten Mal verließ, keine Ahnung hatte, je wieder zu feben. Wer kann fagen, wohin ihn fein Schickfal treibt?

Meriko liegt nun hinter mir, aber einen Blick muß ich noch zurückwerfen auf die herrlichen Berge, auf das schöne Land, dem Gott Alles

gegeben, was Menschen glücklich und zufrieden machen könnte, und das doch nur fast ununtersbrochen zu einem wilden, blutigen Kampsplatz und Schlachtselb verwandt wurde, auf dem Bruster gegen Bruder mit den Wassen in der Faust gerüftet steht.

Wieber einmal hat das Land eine Monarchie gebrochen und ist zur sogenannten Freiheit zu= rückgekehrt; aber wie oft wird gerade das Wort mißbraucht.

"Die Merikaner haben bas Kaiserreich abgeschüttelt und damit allerdings jenen Brief best unglücklichen Kaisers, vom 3. November 1864 datirt, besavouirt, worin er an den Staats-Misnister Belasquez schreibt:

"Mein lieber Staats-Minister Velasquez be Leon! Zurückgekehrt von meiner beschwerlichen Reise aus den Provinzen des Jnnern, während welcher ich von jeder Stadt, jedem Flecken und jedem Dorfe die unzweifelhaftesten Beweise der Sympathie und des herzlichsten Enthusiasmus empfangen, haben sich mir zwei unerschütterliche Wahrheiten aufgedrängt. Die erste: daß das Kaiserreich eine Thatsache geworden ist, basirt auf den freien Willen der unermeßlichen Mehr= heit der Nation 2c.; die zweite: daß dieselbe un=

ermeßliche Mehrheit Frieden, Ruhe und Rechtssicherheit wünscht, Güter, welche sie von meiner Regierung sehnlichst hofft und erwartet 2c."

Ob sie damit glücklicher geworden sind, muß die Zeit lehren. Keinenfalls kann man ihnen das Recht absprechen, ihr eigenes Land auch sels ber zu regieren und eine fremde Intervention zurückzuweisen.

Tropbem ift ber ganze Zustand im Innern bes Landes im gegenwärtigen Augenblick ein höchst trauriger. Die Sicherheit der Straßen ist zu feiner Zeit so maßlos gefährdet gewesen, wie gerade jett. Das sogenannte Plagiar=System, nach italienischem Muster, wo Geiseln aufsgegriffen werden, um von ihren Angehörigen Lösegeld zu erpressen, nimmt fast mit jedem Tage überhand und geht sogar so weit, daß angesehene Leute in den Straßen von Puebla und Mexiko abgefaßt und entführt werden.

Alle öffentlichen Arbeiten liegen dabei darnieder, die Regierung hat kein Geld, und was schlimmer ist, keinen Credit; der Handel beschränkt sich nur auf das Nothwendigste und wird sogar durch unsinnige Steuern noch erschwert, aber diese sind unvermeidlich, da es an vielen Orten die einzige Art und Beise ist, um baar Geld für die Regierung zu erschwingen. Jeber Staat im Reiche hat bazu biefe Steuern, und werden Waaren nach irgend einem Plat im Junern consignirt, so mussen sie, wenn man sie von dort wieder nach anderer Stelle bringt, auf's Neue versteuert werden. Ebenso ift es mit dem Gelde, das enorme Transportzinsen zahlt, die sich, wenn es einen größeren Weg zurücklegt, bis auf ein Drittel bes Capitals belaufen können. Daburch wird natürlich der eigentliche Handel und Ber= kehr im Lande fast absichtlich erschwert und in mancher hinsicht sogar unmöglich gemacht; über= haupt sieht es fast so aus, als ob die Regierung nicht allein selber nichts thun, sondern auch noch Andere an jeder Thätigkeit verhindern wollte. Daß fie unter folchen Umftanden einer Einwanberung von Fremden keinen Vorschub leiftet, ja am liebsten gar keine fremden Unsiedler und Raufleute im Land hätte, ist natürlich, und was würde aus Meriko, wenn es keinen fremden Import hätte? Aber das wollen die guten Men= schen eben nicht einsehen, und ich möchte beshalb auch keinem Deutschen rathen, unter ben jetzigen Berhältniffen wenigstens, nach Meriko auszu= wandern. Sicherheit für fein Eigenthum tann ihm nicht geboten werden, und wenn auch Meriko

ein reiches, fruchtbares Land ist, giebt es boch auf ber Welt noch viele ähnliche Strecken, die bem Auswanderer bei freier Bewegung und unster dem Schutz der Gesetze alle Vortheile bieten, die ihm hier geboten werden können; und doch, was könnte aus dem Land werden, wenn es von nordischen Händen in Angriff genommen würde!

Das freilich barf man keinem Mexikaner sagen, von benen ja viele behaupten, baß gerade von Mexiko aus die Civilisation über den ganzen Erbboden weggeschritten sei — und weshalb nicht? Behaupten doch die Chinesen, daß die Compaßnadel nach Süden und nicht nach Norben zeige, und die Holländer, daß ihre Nation die Buchdruckerkunst erfunden habe, während Gutenberg nur die deutschen Lettern erfunden hätte.

Bu gleicher Zeit lief schon bamals bas Gerücht um und hat sich seitbem nur bestätigt, daß auf der Halbinsel Jukatan eine bewassnete Schaar gelandet sei, welche die Regierung dort gestürzt und die Kaiserin Charlotte proclamirt habe. Und das nicht allein — überall sind jetzt, und zwar an acht verschiedenen Stellen, Revolutionen ausgebrochen, und da und dort hat sich gezeigt, daß Juarez — vielleicht noch weniger als Maximilian die Sympathien des ganzen Volkes besitze.

Es war grausam und entsetzlich, daß man den Kaiser, der nur in dem keiten Glauben nach Mexiko gekommen war, daß ihn die große Mehrzahl zu ihrem Fürsten wünsche, tödtete — aber unpolitisch von dem Standpunkt der jetzigen Partei war es nicht, denn Juarez, oder vielmehr sein Meister Lerdo, hat wohl gewußt und wissen müssen, wie bei einem großen Theil der Bevölkerung wirkliche Sympathien herrschten, die dann bei der nächsten, in Mexiko gar nicht ausbleibenden Revolution in der That gefährlich werden konnten.

Jest — wenn Porfirio Diaz nicht an die Spise berselben tritt — und das kann gesche= hen, denn er ist kürzlich aus dem Staatsdienst entlassen, hat die Revolution kein bestimmtes Haupt, das Juarez groß zu fürchten brauchte. Im andern Falle wäre ihm der Name des Kai= sers immer wieder entgegengetreten, wenn Maxi= milian selber auch wohl kaum hätte vermocht werden können, je nach Mexiko zurückzukehren.

Was Santa Anna gegen das Land unter= nehmen will, braucht die Regierung nicht zu fürch= ten. Santa Unna hat jeden Boden dort verstoren, und er mag wohl ein paar Tausend Flisbustier an die Küste wersen und damit morden und plündern, aber Präsident wird er nie wieder, und wagt er sich selber noch einmal auf merikanischen Boden, so ist die allgemeine Stimme, daß er wohl kaum wieder so gut wegkommen möchte, als das letzte Wal.

Allerdings ist die Priesterpartei noch immer eine sehr gefährliche, weil sie eben im Stillen bohrt und treibt und in dem Sturz der jetzigen Regierung die einzige Hoffnung sieht, wieder zu Macht zu kommen. Aber auch diese Hoffnung ist eine verlorene, denn keine Regierung der Welt könnte das Edict, welches die Kirchengüter consiscirte, zu einer Zeit ausschließlich in die Hände von Fremden übergegangen ist, die sich vor der gedrohten Ercommunication beim Ankauf nicht besonders fürchtete.

Mexiko selber ist ein wunderbar schönes Land, und die Indianer haben gewiß Grund zu ihrer Sage, in welcher sie behaupten, ihr Gott habe, nachdem er die Welt vollendet, sich ein Fenster im himmel angelegt, von dem aus er stets auf Mexiko hinabschauen könne, das ihm vor allen

anberen Ländern so sehr gefallen. Aber was helfen dem Bolk die Reichthümer und Schönsheiten der Natur, wenn es fortwährend seinen eigenen Boden mit Blut düngt und nicht allein eine Einwanderung hindert, für sie Schätze auszubeuten, nein, selbst das eigene Bolk davon abshält, das zu genießen, was ihm Gott gegeben?

Ich selber halte Juarez wenigstens für einen ehrlichen Mann. Er ist ein Indianer und iteht beshalb weit über ber verdorbenen ipaniichen Race, und daß er es gut mit seinem Lande meint, hat er schon gezeigt, als er es bem fast unerträglich gewordenen Druck ber Geiftlichkeit entzog. Aber Juarez ist immer nur ein Werk= zeug in den Händen des viel flügeren Lerdo, der wohl einsieht, daß die an Zahl so gering gewor= bene weiße Race in Mexiko nie auf die Gym= pathien der Mehrzahl rechnen darf. Er brauchte beshalb einen Indianer zu seinem Prafibenten und wird ihn benuten, so lange er sich eben brauchbar zeigt. Auf Rube barf aber bas Land nie unter biefer Regierung hoffen, benn es fehlt ihr auch das Vertrauen, und das kann sie fich nie wieder gewinnen.

Sätte man bei ber Prafibentenwahl Porfirio Diaz genommen, ober ihn wenigstens nur zum

Bicepräsidenten gemacht, so war es möglich, einen geordneten Zustand wieder einzuführen und felbst mit fremden Regierungen wieder Beziehungen anzubahnen. Porfirio Diaz ist allgemein als Ehrenmann befannt. Er hat fich sowohl in als nach bem letten Krieg als folder gezeigt und das vergoffene Blut tlebt nicht an feinen Händen. Mit Juarez' Regierung ift bagegen feine Berföhnung möglich. Brach fie boch auch selbst durch den Hohn, mit dem fremde Gefandte von ihr behandelt wurden, jede Brücke hinter sich ab. Ja, die Merikaner sind im gegenwärti= gen Augenblicke übermüthiger geworden, als sie je gewesen, benn bie eigenthümlich geschütte Lage ihres Landes konnte ihnen kein Geheimniß bleiben.

Schon bas ungeheure, von Sümpfen und Bergen durchzogene Terrain gewährt ihnen einen nicht zu gering anzuschlagenden Schutz gegen fremde Einfälle, mit den gewaltigen Entfernungen von einem Platz zum andern, aber das Alles tritt gegen das von Nordamerika gegen jeden Angriff ausgesprochene Beto in den Hintergrund. Sie trauen Amerika allerdings selber nicht; sie wissen, daß es von jeher ein Auge auf das Nachbarland gehabt und über kurz oder lang

einmal ihr gefährlichster Feind werben könne, aber für den Augenblick ist es ihr mächtiger Besschützer, und der leichtherzige Charakter dieses süblichen Volkes läßt es sich gern über alle Sorgen für die Zukunft hinwegsetzen. Ja, die Wehrzahl denkt sogar nicht einmal an eine solche Wöglichkeit, sondern sieht allein in der Tapfersteit der merikanischen Soldaten nicht blos die jetzige "Rettung des Vaterlandes", sondern auch seinen vollkommenen Schutz für die Zukunft.

"Wir sind die tapferste Nation," habe ich oft genug die Merikaner prahlen hören, "denn wir haben die Franzosen besiegt, die bis jest alle anderen Nationen unterjochten." Dieses stolze Bewußtsein macht sie aber vollkommen glücklich und zufrieden, und sie ähneln darin einem Schwindssüchtigen, bei dem jeder andere Mensch weiß, daß er seinem Tode entgegengeht, nur er selber nicht. Es würde, wenn es nicht unmöglich wäre, selbst grausam sein, sie in ihrem Bertrauen auf sich selbst wankend zu machen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Mexiko, ziem= lich ordinär gemacht, aber mit bunten Farben ausgemalt, war eine Gruppe dargestellt, welche die Stimmung der großen Mehrheit des Volkes recht gut bezeichnen könnte. Die Gruppe be= ftand aus zwei Figuren: Gin Frangofe, die Fahne ber "großen Nation" in der einen und das blanke Schwert in ber andern Sand, liegt am Boben. Binter ihm, ben Fuß auf seinen Rorper gesett, fteht die Jungfrau Meriko, in ber rechten Sand bie grun=weiß=rothe Kahne (die Streifen auf= recht stehend, wie bei ben frangosischen Kahnen) und in ber linken - nicht etwa eine Waffe, sondern nur einen Facher haltend. Rur ber Luftzug bieses Spielzeuges biente, in ihrer Sand, bazu, um ben mächtigen Feind nieberzu= ichmettern. Es erinnert bas freilich etwas ftark an Gellert's Kabel mit bem Beupferd, aber nichtsbestoweniger steht die Thatsache fest, daß Meriko, in diesem Augenblick wenigstens, in ber That unangreifbar für fremde Mächte geworben ist, benn Frankreich wird sich hüten, sich zum zweiten Mal die Finger zu verbrennen, und andere Reiche haben sich wahrscheinlich ein zu gutes Beispiel an bem Borbergegangenen ge= nommen, um je einen ähnlichen Berfuch zu machen. Meriko bleibt deshalb vor der Hand sich selber überlassen und ihm Zeit und Rube von außen genug, das Glück seines schönen Landes zu sichern und feine Buftande zu verbeffern, feine Schate auszubeuten; aber gegen ben faulen Wurm, ber Gerftäder, Reue Reifen. II. 18

im Innern frißt, hilft eben kein äußerer Schut, und ich fürchte sehr, es wird erst bann zu wirkslicher Besinnung seiner selbst und nachher auch zu Frieden und Wohlstand kommen, wenn es der schon fast zu mächtig gewordene Nachbar auch noch eingesteckt, und das jetzige System, das die wahre Caricatur einer Republik ist, von den rothen Stühlen im Abgeordnetenhaus hersunkergesegt hat.

Und was für ein Geift herrscht unter bem mexikanischen Heer? — Ich selber bin allerdings mit den Herren nicht zusammengekommen, was aber in Mexiko von ihnen erzählt wird, klingt nicht besonders tröstlich. Einigemal soll schon die Escorte selber die Diligence, der sie zum Schutz beigegeben war, geplündert haben, und über den Officierstand wurde nicht besser gesprochen.

Damals ging bas Gerücht um, baß sich in Bera-Cruz zwei merikanische Officiere hätten begradiren lassen, um nicht nach Yucatan in ben Krieg zu ziehen. In ber nämlichen Zeit steht ein Raubanfall in ber Zeitung, nach dem Capitän Sylvester Ochoa mit einem jungen Engländer mehrere Tage gemeinschaftlich reiste und sich bann erbot, bem jungen Manne, Namens Russell,

ben etwas schweren Revolver zu tragen. Kaum hatte er ihn, so schoß er seinen Reisegefährten nieder, plünderte ihn und wurde dann flüchtig. Dieser Officier wird jetzt steckbrieflich verfolgt.

Ein kleiner amerikanischer Junge gab eine ganz vortreffliche Antwort, als er in der Haupt= stadt Meriko gefragt wurde, wie es ihm hier gefiel. Sie charakterisirt zugleich den Zustand bes ganzen Landes.

"Oh, recht gut," sagte ber kleine Bursch, aber mit einem so zögernden Ton, daß es eher wie eine Verneinung klang, und der Fragende, das bemerkend, setzte hinzu — "Nun? — was hast Du denn eigentlich bagegen?"

"Oh, es ist hier wohl ganz hübsch," meinte jetzt der Kleine, "aber — es sind zu viel Meri= kaner hier."

Es sind in der That zu viel Mexikaner in Mexiko, und bis sie nicht gelichtet werden, bleibt es ein Chaos von Revolutionen, in denen man nie Frieden und Wohlstand erwarten darf.

Einen ziemlich harten Stand haben jett in Meriko die angesiedelten Fremden, denn sie sind der Willkur merikanischer Beamten vollkommen Preis gegeben, und keine Stelle in der Welt, bei der sie gegen Ungerechtigkeiten protestiren

können; benn wenn auch fast sämmtliche Nationalitäten gegenwärtig unter ben Schut bes amerikanischen Consulats gestellt sind, so würde es ber Union boch nie einfallen, eher als es ihr selber paßt, einen Krieg mit Mexiko anzusangen, weil vielleicht ein Franzose ober Deutscher von irgend einem Beamten schlecht und unrecht behandelt wurde. Alle Fremden sind beshalb gegenwärtig, wie gerabe die Sachen stehen, auf Gnabe und Ungnad den Mexikanern Preis gegeben, und es ist dabei gar nicht abzusehen, wann in biesem Zustand eine Aenderung eintreten kann.

Uebrigens muß man es ben Mexikanern boch zum Ruhme nachsagen, baß unter solchen Umständen die Lage der Fremben im Lande, einzelne kleinere Fälle natürlich ausgenommen, noch eine ziemlich leidliche, wenn auch nicht mehr begünstigte ist. Frembe, die dort keinen festen Wohnsit haben und beshalb mit den Behörden in keine Berührung kommen, dürfen sich wahrlich nicht beklagen, auch nur auf irgend eine Art belästigt zu werden; man verlangt ihnen nicht einmal einen Paß ab, und sie dürfen sich ungehindert, auf welcher Landstraße sie wollen, von den Räubersbanden plündern lassen.

Der gebilbete Mexikaner ist babei ein ganz

liebenswürbiger Mensch, und ich bin unterwegs mit vielen zusammengekommen, die ich wirklich lieb gewonnen habe. Sie zeigten sich immer freundlich und gefällig, und halfen bereitwillig mit der Sprache aus, wenn ich einmal für dies oder jenes kein Wort finden konnte.

Dabei war ich erstaunt, noch so viele Sympathien für das Kaiserreich unter ihnen zu finzben. Die meisten von ihnen sehen wohl ein, daß es der verstorbene Kaiser wirklich gut mit dem Lande gemeint hat, wenn sie auch nur selten, und dann immer höchst vorsichtig, eine Aeußezung über die jetzige Regierung wagen.

In einer Hinsicht stimmen sie aber auch leisber mit fast allen Deutschen überein, die ich darüber sprach, daß nämlich der Kaiser Maxismilian einen wahren Schwarm von nichtsnutzigen Abenteurern um sich versammelt gehabt habe und von allen Seiten verrathen und verkauft gewesen sei.

Armer Kaiser! Er war von ben besten, wenn auch oft etwas phantastischen Ansichten beseelt, aber er konnte sein Ziel nicht erreichen, benn bie Wenigen, die es wirklich gut mit ihm meinten, sahen sich nicht im Stande, irgend welchen Ginssluß auf ihn auszuüben, und die Anderen, die

sich um ihn brängten, hatten nur allein ihr eigenes Interesse im Auge und kummerten sich ben Henker um bas Land oder Kaiserreich.

Wenn nur die Sälfte von dem wahr ift, mas man sich in Mexiko unter den Deutschen selbst von sehr vielen österreichischen Officieren bes Raiserreichs erzählt, so sind das ganz andere Verfönlichkeiten gewesen, als ich sie habe unter bem Corps in Desterreich selber kennen lernen. Abenteurer waren aber auch wohl bie meisten, die unter einem merikanischen Kaiserreich nur die alten Goldgruben Montezuma's zu erblicken glaubten, und als sie sich barin getäuscht saben, es gerade so machten, wie die Spanier in alten Zeiten. Zwischen jetzt und bamals ist nur ber Unterschied, daß man in gegenwärtiger Zeit Büder führt und kleine Vergeflichkeiten ichwarz auf weiß behält, was früher nur burch mund= liche, also höchst ungewisse Traditionen auf an= bere Geschlechter überging.

Verrathen und verkauft war der arme Kaiser so von allen Seiten, und es ging so weit, daß man ihm in Cuernavaca nicht einmal mehr sein Essen bringen wollte, weil das Küchengesindel das Geld für Alles nicht allein schuldig geblieben war, sondern auch die in Masse eingekaus

ten Gegenstände, z. B. Butter und Eier, wieder nach anderer Seite hin verkaufte. Der Kellersmeister des Kaisers hatte in Mexiko selber einen Weinverkauf, und die besten und edelsten Weine waren dort zu haben! Und seine Generale? — Lopez, Marquez haben ihn verkauft, selbst Misramon, der tüchtigste von allen, hatte seine Dienste schon Juarez angedoten, und Maximilian wußte es und traute ihm selbst dann nicht mehr, als er es wirklich für die Zeit treu mit ihm meinte, während Miramon's Frau, voll Stolz und Ehrzgeiz, selber darnach drängte, die Nachfolgerin des gestürzten Kaiserpaares und selber Kaiserin von Mexiko zu werden.

Unglücklicher Weise war Maximilian babei schwankenben, unsichern Charakters, und Leute, die ihn genau gekannt haben, versichern, daß immer der bei ihm Recht gehabt, dem es gelang, das letzte Wort zu bekommen. Er war deshalb leicht von einem schon gefaßten Entschlusse abzubringen, was denn auch Pater Fischer wohl zu benutzen und auszubeuten verstand. Selbst dieser, dem Kaiser am nächsten stehende Priester hat nur gesucht, ihn für seine eigenen Zwecke zu benutzen, und wenn nur der zehnte Theil von dem wahr ist, was man sich in Meriko über dies

sen würdigen Pater erzählt, so verdiente er, daß er — der Leib-Pater des Kaisers der Franzosen würde.

Als er Meriko bamals, — gerabe während meiner Anwesenheit, verließ, benn ich selber habe ihn noch in den Hauptstraßen der Stadt gesehen, glaubte man auch dort allgemein, er würde hin= auf nach den Vereinigten Staaten gehen, denn man hielt es nicht für möglich, daß er die Frech= heit haben könne, nach Oesterreich zurückzukeh= ren; — aber was wagt ein Pfaffe nicht.

Uebrigens veröffentlicht bas "Diario Official" in Meriko jest die geheimen Archive des Kaisers, die zulet in den Händen des Kater Fischer waren, unter dem Titel: "Documentos officiales de los traidores, para servir a la Historia de la intervencion" (officielle Documente der Verräther zur Geschichte der Intervention), und wen ich in der Hauptstadt darüber sprach, behauptete auf das bestimmteste, daß jener Pater gerade diese Papiere an die Regierung des Juarez für 3000 Dollars verkauft habe. Ich kann für die Wahrsheit nicht bürgen, aber ich habe auch nicht Einen gesunden, der es nur bezweiselt hätte, wohl aber erklärte ein dortiger, sehr angesehener Werikaner auf das bestimmteste, daß er beim Finanzminister

eine Orbre an die Kasse gesehen habe, dem Pater Fischer diese Summe auszuzahlen. Und was hatte Juarez' Finanzminister mit Pater Fischer zu thun?

Ginen höchst interessanten Bericht über die Bertreter der fremden Mächte während Maximi= lian's Regierung, besonders über die Gesandten von Oesterreich, Preußen, Italien, England und Frankreich, brachte außerdem der "Mexican Standard", ein englisches Blatt, der leider, wie man in Mexiko behauptet, sehr viel Wahres enthalten soll, trothem daß er nichts weniger als schmeichelshaft für die Herren klingt. Nur Herr von Magnus soll in der letzten Zeit wacker und entschieden für den unglücklichen Monarchen eingetreten sein,— aber es war zu spät. Lerdo hatte seinen Tod beschlossen, und Juarez keinen Willen. Juarez selber würde ihn nie verurtheilt haben.

Das Decret vom 3. October, das alle mit den Waffen in der Hand ergriffenen Mexikaner zum Tode verurtheilte, war es aber, was ihn—nicht etwa verdammte, sondern den Feinden den gewünschten Grund zu seinem Tode gab; und doch ist dieses grausame Decret nie in seinem Herzen entstanden, sondern ihm nur durch Ba=

zaine, bem ber Fluch bes ganzen Landes folgt, aufgezwungen worben.

Und trothem wagt jener Graf Kératry in seinem Buch "Kaiser Maximilian's Erhebung und Fall", das nur geschrieben scheint, um ben Marschall Bazaine als edlen Menschenfreund und Märthrer darzustellen, den Thatbestand dermaßen zu verdrehen, daß Bazaine es gewesen, der sich dagegen gesträubt, und Maximilian allein darauf bestanden habe.

In Mexiko felber, und bei Allen, die zu jener Zeit in des Kaisers unmittelbarer Nähe waren, ist nur eine Stimme darüber, die gerade das Gegentheil von dem versichert, was uns Graf Keratry möchte glauben machen.

Der Kaiser hat sich bis zum letten Augenblick dagegen gesträubt und auch das Decret nie selber durchgeführt, sondern begnadigt, wo ihm irgend die Gelegenheit dazu geboten wurde. Aber selbst das war nur eine halbe Maßregel und strafte sich bitter vom ersten Augenblick an. Um ihn aber zur Unterzeichnung zu bewegen, war ihm der irrige Glaube beigebracht, daß Juarez das Land slüchtig verlassen habe und die Revolution gebrochen sei.

Die Wendung, die Graf Kératry ber Sache

giebt, hätte etwas Komisches, wenn sie nicht einen so ernsten Gegenstand beträfe, benn er sucht es so darzustellen, als ob Kaiser Maximilian mit biesem Decret bem Präsibenten Juarez hätte eine Ausmerksamkeit erweisen wollen, und schließt biesen Gegenstand, in welchem er Maximilian bas Schwerste, aber auf eigene Beise geschminkt, zur Last legt, mit ben Worten:

"Das ist die Geschichte dieses schicksalschweren Tages, der kein Flecken für das edle Opfer von Querétaro bleiben darf!" —

Die wirkliche Geschichte wird bie se Geschichte richten.

Doch vorbei! Der Kanonenschuß fällt, der unsere Abfahrt kündet, und auf dem großen amerikanischen Dampfer "Golden city" ließen wir bald den heißen Hafen Acapulco hinter uns und hielten in die prachtvoll kühle Brise der offenen See hinaus.

Bon einer kurzen Dampferfahrt zwischen ber mexikanischen Küste und Panama würde freilich entsetzlich wenig zu sagen sein, benn das Leben und Treiben auf diesen Dampfern bleibt sich ewig gleich, wenn es nicht das erste Mal gewesen wäre, daß ich auf einem amerikanischen Dampfer suhr. Ich muß dabei gestehen, daß ich kein

günstiges Vorurtheil für sie hatte, benn nur zu oft mußte ich früher hören, daß auf ihnen die Passagiere auf das unbarmherzigste zusammen=gepreßt und dann in solcher Neberfüllung nur immer, wenn auch reichlich, doch kaum mehr als abgefüttert werden. Ich sollte auch eine Probe davon bekommen, obgleich der Dampfer auf dieser Reise gerade eine nur verhältnißmäßig geringe Anzahl von Passagieren trug.

Mich traf nämlich bas Unglück, ber Reisege= fährte bes Präsidenten ber ganzen Linie zu wer= ben, und ich mußte bafür büßen.

Gegenwärtig läuft zwischen San Francisco und New-York, via Panama, eine Opposition=Dampserlinie, also zwei, und die Preise sind das durch, da eine die andere freundlichst todt zu maschen wünscht, auf das äußerste heruntergedrückt. Die Passage von San Francisco nach New-York kostet im gegenwärtigen Augenblick, inclusive der Panama-Gisendahn, die gegenwärtig 25 Dollars und für 100 Pfund Gepäck 5 Dollars rechnet, nur 97 Dollars amerikan. Gold erster Cajüte und 50 Dollars zweiter. Für Acapulco besteht aber leider kein solcher Zwang, denn dort legt die Pacissic-Dampsschiffslinie allein an, hat also auch ihre alten Preise für diesen Hasen und das nörd=

licher liegende Manzanillo festgehalten, so daß ich selber von Acapulco dis Panama 75 Dollars amerikan. Gold, und wenn man die Panama= Route hinzurechnet, die ich nicht frei hatte, 35 Dollars mehr, also 105 Dollars, oder von Acapulco dis Panama (auf vier Tage) 8 Dollars mehr bezahlen mußte, als die Passagiere von San Francisco dis New-York zahlten.

Aerger war es freilich noch einigen Passagieren von China gegangen, die ihre ganze Passage mit 650 Dollars dis New-York bezahlt hatten, wobei nur 350 Dollars von China nach San Francisco gerechnet wurden. Da die Passage von San Francisco nach New-York aber nur 97 Dollars betrug, so hatten sie mithin 253 Dollars zu viel gezahlt, und die Compagnie in Californien wollte es ihnen nicht zurückerstatten. Nebrigens hatten sie beschlossen, eine Klage in New-York einzureichen, und vor der Hand mag das nur anderen Reisenden zur Warnung dienen.

Mas nun den Präsidenten der Pacific=Dampf=schiffslinie, Herrn Mac Lane, betraf, so reiste derselbe mit zwei Töchtern und zwei Dienerinnen, und hatte dafür in höchst bescheidener Weise die eine ganze Cajütenseite des Dampfers in Beschlag genommen. Die Folge davon war, daß die

wirklichen Passagiere, die ihr theures Gelb für die Uebersahrt bezahlten, auf der andern, und zwar der Sonnenseite, zusammengedrängt und in die winzig kleinen Cajüten eingepfercht wurden. Und das nicht allein, selbst der ganze und kühlste Gangweg an der Backbordseite des Dampfers war auf Befehl oder Wunsch des Präsidenten (denn der Capitan war ein Engländer, und ich möchte ihm diese Maßregel nicht gern zuschreisben, oder war es doch Speichelleckerei?) abgesichlossen, damit der hohe Herr nicht durch das zufällige Vorübergehen oder längere Aufhalten anderer Passagiere in seiner contemplativen Zuschäsgezogenheit gestört würde.

Rebe mir noch Einer von Hofschranzen an europäischen ober anderen Höfen. Unter den amerikanischen Republikanern finden wir genau dieselbe Schmach, und ein deutscher Hausmarsschall ober Excellenz hätte nicht mit größerer Würde und Aufgeblasenheit reisen können, als dieser Amerikaner.

Nebrigens glaube ich nicht, daß er seiner Gessellschaft damit einen großen Ruten geleistet, wenn es ihm selber auch bequem gewesen sein mag, denn sämmtliche Passagiere waren darüber entrüstet, und viele Amerikaner und Amerika-

nisch=Deutsche erklärten gang offen, baß fie von nun an mit ber anbern Linie reifen wurden.

Die Boote sind übrigens sehr elegant eingerichtet, nur zum größten Theil mit zu kleinen state rooms ober Cajüten, um dort so viel als möglich Passagiere einstopfen zu können; — bei großer Hitze eine höchst unangenehme und auch der Gesundheit schäbliche Sache.

Die Bedienung bestand sonderbarer Weise größtentheils aus Stock-Chinesen, von denen nur Einer ein klein wenig Englisch verstand. Wie ich hörte, war das die erste Reise, die das Schiff mit den Söhnen des himmlischen Reiches machte; die sechs weißen Stewards an Bord schienen aber nicht recht mit der Compagnieschaft einversstanden, denn wie verlautete, wollten sie, in Panama angekommen, sämmtlich kündigen, wenn die Chinesen nicht abgelohnt würden. Diese versderben ihnen jedenfalls den Preis.

Ueber die Officiere des Bootes kann ich wenig oder nichts sagen; sie hielten sich so fern
von allen Passagieren und so eingeknöpft in ihre Würde, daß sie sich nicht einmal zu einem Gruß an Deck herabließen und deshalb auch von uns vollständig ignorirt wurden. Es ist dies das erste und hoffentlich auch das letzte Mal gewesen, daß ich eine Reise auf einem amerikanischen Dampfer gemacht habe, und ich lobe mir zu einer gemüth= lichen Fahrt die deutschen, englischen und fran= zösischen Linien.

Nur ein paar Worte noch muß ich über bie Passagiere sagen, von benen in erster und zweister Cajüte die reichliche Hälfte aus Deutschen bestand, die sich aber erst im Verlause der Fahrt entpuppten und dann als oft sehr traurige Eremplare zu Tage flatterten. Es waren, mit einigen, aber sehr wenig Ausnahmen, sogenannte amerikanisirte Deutsche, die sich vier oder fünf Jahre mit "Handel und Erwerb" in Calisornien ausgehalten und nun merkwürdiger Weise ihre Muttersprache verlernt hatten. Wenn sie dann einmal Deutsch sprachen, so geschah es mit jener tollen Mischung verderbter Wörter, und dazu kauten einige von ihnen Tabak, damit man ihnen ja nicht den Deutschen ansehen sollte.

Viele von ihnen hatten, wie es schien, Gelb verbient und gingen jest nach Deutschland zurück, und bort verblüffen sie nun in dem kleinen Dorfe, wo sie baheim sind, die Bauern durch unverständliche Redensarten und ärgern anstänbige Hausfrauen durch ihr ewiges Spucken.

Unter ben Ladies ber ersten Cajüte gab es

übrigens eben so .. gemischte Gesellschaft", als unter ben beutschen Sandelsleuten ber zweiten. Selbst in ben wenigen Tagen an Bord kamen wunderliche Geschichten zu Tage, benn San Francisco hat ebenso seine chronique scandaleuse, wie jebe andere große Stadt. Um meiften aber amufirte mich eine nicht mehr gang junge Republikanerin, die jeden Tag wenigstens einmal Staatsvisite in bem abgeschlossenen Theil bes Berrn Präfidenten und bei beffen Tochtern machte, bazu aber jedesmal erst in ihre Cajute hinab= fuhr, ein schwarzes schweres seidenes Rleid an= zog und Concert=Toilette auf dem Ropf machte. Der Besuch bauerte jedesmal etwa eine Viertel= ftunde, bann fam sie wieber gurud, tauchte auf's Neue unter, warf den irdischen Tand ab und erschien wieder, wie vorher, in ihrem einfachen Reisekleid. Der Etiquette war dadurch volles Genüge geleiftet.

Uebrigens hatten wir auch einige wirkliche Ladies an Bord, und unter diesen besonders ein liebenswürdiges junges Wesen, das aber einen bösen Krankheitskeim in seiner Brust trug. Sie war sehr leidend, und es wirklich rührend, dabei zu sehen, wie sie ihr Gatte — keinenfalls ein Amerikaner — pflegte und über ihr wachte. Das

junge Chepaar kam von Japan zuruck und ging nach den Vereinigten Staaten, um dort die Gesundheit der jungen Frau wieder herzustellen. Gott gebe, daß es geschieht!

Am fünften Tage erreichten wir Panama, wo ich zurücklieb, während die übrigen Passa=
giere rasch über den Isthmus auf den ihrer schon
im Atlantischen Ocean harrenden Dampfer be=
fördert wurden, und als der kleine Dampfer,
ber sie an Land bringen sollte, von Bord absuhr,
hätte sich die eine Dame fast versäumt und zu=
rücklieiben müssen, da sie in dem unvermeiblichen
schwarzen Kleid noch einen letzten Besuch ge=
macht und wahrscheinlich mit dem Umkleiden nicht
so rasch fertig geworden war. Wie schwer sich
boch manche Menschen das Leben machen, und
noch dazu auf so ungeschickte Weise!

## 10. Sin Abstecher nach Scuador.

Als ich biesmal nach Panama kam, geschah es mit dem Bunsch, sobald als irgend möglich den Isthmus kreuzen zu können und Benezuela zu besuchen. In Ecuador hatte sich wahrscheinlich wenig verändert, und schon halb auf dem Heine weg kam auch die Sehnsucht dazu, meine Reise von jeht an soviel als möglich abzukürzen, um nach Deutschland zurückzukehren. Wenn ich auch gerade noch keine Altersschwäche spüre, sinde ich doch nicht mehr wie früher wirkliche Freude an Strapazen und Entbehrungen, und da ich doch wußte, daß mir deren noch genug in Benezuela bevorstanden, mochte ich sie nicht eben muthwilsliger Weise vermehren.

Da fand ich in Panama einen Brief von der

19\*

Ecuador=Land=Compagnie, mit dem Wunsch barin. baf ich ben Pailon besuchen und ihnen Bericht über ben jetigen Stand ber Dinge bort geben möchte, und wie ich mir bie Sache überlegte, er= wachte auf einmal auch bie Sehnsucht wieber nach dem alten Pailon, an dem ich damals, allein und wie verlaffen, fo lange Monate zugebracht. Jett bot sich die Gelegenheit — ich war nur eine verhältnigmäßig gang furze Strecke von ihm entfernt und ichon im Stillen Meer - was bin= berte mich, noch einmal mein Canve über die stille Bai zu lenken und bem tiefen Orgelton ber singenden Fische ober dem eintonigen bop! hop! hop! hop! der weißen Frosche zu lauschen? Wie ein Märchen aus ber Jugendzeit stiegen bie alten Erinnerungen frisch in mir empor, und ba es sich auch glücklich mit ber Abfahrt bes fleinen Dampfers traf, ber nur einmal im Monat diese Richtung fährt und beffen Abreise auf ben nächsten Tag angezeigt stand, so fand ich mich schon am nächsten Tag wieder an Bord, und ftatt bem Atlantischen Ocean entgegen, bampfte ich lustig auf's Neue in das Stille Meer hinaus.

Wunderliches Leben, das ich fast, so lange ich benken kann, in der Welt geführt!

Der kleine Dampfer, ber jett - früher war

es die "Anna"—zwischen Panama und Guajaquil läuft, heißt "Talca," Capitän Chambres, und könnte eigentlich ein wenig schneller sein. Uebrigens genügt er vollkommen für diesen Dienst — soweit es wenigstens die Compagnie betrifft, denn er ist im Stand eine bedeutende Quantität Fracht einzunehmen und hat auch Raum für viele Passagiere. Er läuft von Panama aus Buenavenstura, Tumaco, Esmeraldas und noch einige ans dere kleine Häfen bis Guajaquil an und macht jeden Monat nur eine Keise hin und zurück.

Uebrigens fühlte ich mich hier an Bord tausfendmal behaglicher, als an Bord des amerikanischen Dampfers, mit dem ich von Acapulco hersabgekommen. Capitan wie Officiere dieses engslischen Schiffes, lauter Engländer oder Deutsche, waren prächtige Leute, und die wenigen Tage vergingen mir so rasch, daß ich kaum wußte, wo sie hingekommen.

Ich hatte Paffage nach Tumaco genommen, um von da aus in einem Canoe nach dem Pai= lon hinüberzufahren, und der erste Platz, an dem wir anlegten, war Buenaventura.

Sieben Jahre waren vergangen, seitbem ich bas Nest nicht gesehen, aber es mußte die sieben Jahre im Schlaf gelegen haben, denn es sah noch

genau so schmutig und erbarmlich aus, wie por jener Zeit. Doch heimelte es mich fast an, als ich die "Pfahlbauten" wieder fah und meines eigenen kleinen Hauses am Pailon gedachte. Und fehrte ich benn wirklich jett zu bem zuruck? Träumte ich nicht bie ganze Geschichte, und follte ich jenen Theil der Welt, von dem ich damals für immer Abschied genommen, wirklich in wenigen Tagen wiedersehen? Es war mir wie ein Traum, und ich kam eigentlich erst wieder in Buenaventura recht zu mir, als es wie mit Rübeln zu schütten begann und ich in eins ber Bäuser selber flüchten mußte. Ja, bas war Wirklichkeit - fo konnte es nur in biesem Theil der Erde regnen, und ich war froh, als ich balb barauf Gelegenheit bekam, in einem Boot bes Dampfers wieder an Bord beffelben gurud= febren zu können.

Uebrigens hat bieses ganz elende Nest, das aussieht wie ein gewöhnliches Fischerdorf, einen höchst bedeutenden Handel mit dem Innern, und viele Hundert Ballen und Kisten mit Waaren wurden hier, für den Innern=Berkehr besonders, ausgeladen, während wir auf dem Rückweg an demselben Platz etwa zwölshundert Ballen mit Chinarinde an Bord bekamen. Außerdem fahren

noch eine Menge kleinerer Segelfahrzeuge, Schooner und Briggs, an der Küfte auf und ab, und es herrscht dort ein nicht unbedeutender Verkehr.

Die Lage bes Ortes ift eine fehr geschickt ge= wählte und vortreffliche, an ber Mündung eines schiffbaren Flusses, bicht am Meer und auf er= höhtem Land. Die freundlichsten Billen ließen sich bort bauen, benn auch bas Klima ist kühl und angenehm, und von jedem Mittag an weht ben halben Tag und die ganze Nacht eine frische und erquickende Brise; aber andere einmal ein Mensch dieses Volk. Nicht eine Cocospalme fteht am gangen Strand, feine Banane, fein Fruchtbaum. Was sie an Früchten haben, bekommen sie den Fluß berab oder von Tumaco, und in ben erbarmlichsten schmutigften Gutten wohnen dieselben Menschen, die sich mit leichter Mübe und fast keiner Arbeit bort ein kleines Paradies ichaffen könnten.

Biel mögen freilich auch die verschiedenen Kriege und Revolutionen dazu beitragen, daß sich das Land so schwerfällig vorwärts bringt, aber auch selbst in ruhigerer Zeit würde es sich nicht emporraffen. Es fehlt ihm die Energie des Nordens, und der Süd-Amerikaner verküm=mert lieber in Schmutz und Elend, ehe er eine

Arbeit vornähme, die ihn nicht gerade auf ben Nägeln brennt und nur möglicher Weise aufgesichoben werden kann.

Den vierten Tag endlich erreichten wir die kleine Frucht=Insel Tumaco, die ich früher keine Zeit gehabt genauer kennen zu lernen Bon hier aus mußte ich mir jetzt ein Canoe miethen, um nach dem Pailon hinüberzusahren.

Tumaco an sich ist kein bedeutenber, aber ein reizender kleiner Ort, auf einer kleinen, flachen Insel im Mirafluß, an der unmittelbaren Grenze zwischen Ecuador und Neu-Granada gebaut, und schon durch den sandigen, aber von Fruchtbäumen bedeckten Boden reinlicher als irgend eine andere Stadt an dieser Küste.

Ihr Anblick ift außerorbentlich malerisch, benn wenn auch im Ganzen flach, steigt boch an ber bem Meere zuliegenden Spitze ein kleiner Hügel, el morro genannt, empor und von hier aus schon wiegen die herrlichsten Cocospalmen ihre Feder-wipfel dem Fremden entgegen, während das Auge überall, wohin es fällt, auf breitblätterige Bananen oder das dunkle Laub der Mangos wie anderer Fruchtbäume trifft.

Das klingt nun allerdings Alles sehr roman= tisch und sieht auch in der That so aus — wenn man sich nur ein klein wenig bavon entfernt hält,
— rückt man der Sache aber etwas näher auf ben Leib, so sindet man in diesen Häusern den=
selben Schmutz, dieselbe Armuth wie in allen anderen, und wo sich die Phantasie junge, blü=
hende Indianer malte, die friedlich und glücklich unter ihren Palmen leben, zeigt uns die immer und ewig mit der Poesie im Streit lebende Wirklichkeit einen Hausen schmutziger Negersami=
lien, — die alten Damen ewig in Streit und Hader mit einander, und Kinder dabei — ich gehe gleich zum Frühstück und möchte mir den Appetit nicht gern auch nur mit ihrer Beschrei=
bung verderben.

Wie allenthalben an der Küste, haben aber in der That die Neger in wirklich bedrohlicher Weise überhand genommen. Bor sieben Jahren noch gab es dort allerdings schon viele Neger, aber unter der eigentlichen Mischlingsrace der Mestizen oder von Weißen und Indianern Abstammenden standen sie doch immer noch vereinzelt da. Jeht dagegen bilden sie in entschiedenster Weise die Mehrzahl, und wohin man sieht, begegnen Ginem die unangenehmen schwarzen oder braunen Gesichter mit den unvermeidlich schwarzen Wollköpfen.

Abkömmlinge von Indianern sieht man hier nur noch selten, und dann auch meist nur eine andere Race vorbereitend — mit Negern ober Mulatten verheirathet.

Ich befrug einige ber bort Ansässigen barüber, biese versicherten mich aber: bas Nämliche sei im ganzen Land ber Fall. Die Neger breiteten sich nach allen Richtungen hin mehr und mehr aus, und in zwanzig Jahren, wenn bas so fortginge, würden wohl wenig Spuren von reiner indianisscher Abstammung noch im Lande zu sinden sein.

Sonderbar, daß gerade das Gegentheil in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika der Fall ist und man allgemein dort behauptet, daß die Neger im Aussterben wären. Ist es dort der zu rasche und plötzliche llebergang von Sclaverei zur Freiheit, das vollständig veränderte Leben, das in seiner Unbeschränktheit auch wohl Viele zu Ertravaganzen trieb; ist es hier das nicht zu heiße, seuchte Klima, das ihrer Constitution vielleicht besonders zusagt — aber die Thatsache läßt sich weder leugnen noch abstreiten, daß die Neger in diesem Lande mehr und mehr an Zahl wachsen und in gar nicht zu langer Zeit wohl, wenn nicht ein anderer Stamm, eine andere Nace dem Leben hier eine Wendung zum Besser giebt,

bas vollkommene Uebergewicht erlangt haben werben. Bon ihnen ift aber eine Besserung ber Zustände nun und nimmer zu hoffen. Sie wersen genügend arbeiten, um sich am Leben zu ershalten und einen mehr und mehr unter ihnen aufsteigenden Lurus zu beschaffen, mehr aber auch nicht. An irgend eine Berbesserung des Landes, an ein Fortschreiten in Handel und Gewerbe ist unter ihrer Leitung nicht zu denken, und nur eine gewaltsame Besreiung von ihrer Herrschaft wäre dann möglich.

Das aber ist ber Fluch, ben bie ersten Entsbecker und Eroberer bieses Landes gesäet haben und ben ihre Nachkommen jest ernten müssen. Als jener erbärmliche Näuber Pizarro, der keine einzige gute Eigenschaft besaß, als persönlichen Muth, und den mit jedem andern Gauner ebensfalls theilt, mit Hilfe goldgieriger Pfassen die Eingeborenen fast ausgerottet hatte und es in dem neuen Land an Arbeitern fehlte, da wurden später von der afrikanischen Küste, um das edle, in Amerika begonnene Werk zu krönen, schwarze Menschen gestohlen und zu Sclaven gemacht, und man glaubte nur Vortheil zu gewinnen, je mehr von ihnen man rauben und der neuen Erde einverleiben könne. Die Nachkommen müssen

jett unter ben Folgen bugen, benn bas unna= türliche Verhältniß ber Sclaverei konnte nicht unter ber fortidreitenden Cultur besteben. Der Rugen, den die Länder also damals durch die gezwungene Arbeit ber Sclaven hatten und wegen bessen sie sich die Rähe der widerlichen Race gefallen ließen — biefer Nuten schwand mit ber Freiheit ber Neger, aber bas Bolk felber blieb ihnen auf dem Hals und ist jett nicht mehr auszurotfen ober zu vertreiben, ja es wächst und wächst und wir wissen noch nicht einmal. wie uns in späterer Zeit die Urenkel beffelben beimzahlen werden, was unsere Urväter an ben ihrigen verübt. Die Folgen dieser gewaltsamen und unnatürlichen Racenübersiedelung find nicht abzusehen, und wenn auch das amerikanische Volk ftark und fräftig genug ift, ihnen die Stirn zu bieten, die hiesige Menschenrace hat nicht folche Energie und wird nach und nach voll= tommen untergeben.

Komisch ist übrigens, daß die Neger mit Stolz auf die hiesigen, ihnen in jeder Hinsicht überlegenen Indianer hindlicken. Als ich später in meinem Canoe, in dem ich einen Neger zum Piloten hatte, den Mirasluß hinabsuhr, begegeneten wir einem Canoe mit halbnackten, braunen

Menschen, die ich für Indianer hielt. Ich frug meinen Burschen, ob es Cahapas wären, worauf dieser sehr stolz erwiderte: "Nein, es sind duen gentes." — "Nun?" entgegnete ich ihm, "sind die Cahapas etwa nicht duen gentes?" — und es giebt in der That kaum einen anständigeren, ehrlicheren und fleißigeren, ja sogar intelligensteren Indianerstamm, als diese Wilden. Der Neger aber, mit einem Gesicht, dessen sich ein Affe geschämt haben müßte, dabei ein ekelhafter Schwadroneur und faul wie drei Rentiers, sagte mit dem Ausdruck größter Berachtung: "Son Indios!" — und ich hätte ihm eins mit dem Ruber über den dicken Schädel geben mögen.

"Son Indios!" Es ift zum Verzweifeln, wenn man so etwas mit anhören muß, aber trozdem ist es Thatsache, daß sich die Neger für eine bevorzugte Klasse halten. Ob sie das aber sind, mögen sie jetzt zeigen, denn in den Vereinigten Staaten wurde ihnen, in einem gemäßigten Klima und unter den nur denkbar günstigsten Verhältnissen, die volle Gelegenheit geboten, alle ihre Fähigkeiten vollständig zu entwickeln. Machen sie von dieser Gelegenheit keinen Gebrauch, sondern glauben sie, daß man sie dort nur dulden wird, um sich selber am Leben zu

erhalten, bann könnte es geschehen, baß in nicht ferner Zeit ein furchtbarer Vernichtungskrieg gegen sie entbrennen könnte, ber bann bas Enbe ber Race so blutig und ungerecht herbeiführte, wie es begonnen.

Zeigen sie aber, was ihnen von vielen Seiten noch bestritten wird, daß sie wirklich vorragende geiftige Fähigkeiten besiten und im Stande find. sich aus bem Schlamm hervorzuarbeiten, in bem sie bis jest gelebt, bann haben sie eine Eriftenz vor sich, und selbst das Aeußerliche der Race. das jetzt allerdings nur zu häufig dem Affen gleichkommt, wird sich veredlen. Ift doch dieser thierische Ausbruck ihnen wohl schwerlich von ber Natur gegeben, sonbern eben nur erst burch spätere Leidenschaften ben Gesichtern eingeprägt worden, was genau so mit unserer eigenen Race ber Fall ift. Ein boshafter Mensch ift nicht beshalb boshaft, weil er ein boshaftes Gesicht hat, sondern er bekam diesen häßlichen Ausdruck in seinem Gesicht erft in ben Jahren, in benen sich sein Charafter völlig entwickelte. Als Knabe hatte er vielleicht offene und ehrliche Züge, noch mit keinem Groll gegen die Menschheit im Bergen.

So finden wir auch selbst unter den Schwar= zen eine Menge von Menschen, die wirklich in=

telligente Züge haben, und daß die Masse ber unglücklichen Sclaven, unter gewaltsam verhinsberter Bilbung aufgewachsen, wie das liebe Vieh in den Tag hinein leben mußte, konnte ihnen natürlich keinen klugen und geistreichen Aussbruck geben — jede Physiognomik wäre ja sonst eine Lüge.

Doch ich komme ganz von meiner Fahrt nach bem Pailon burch die Reger ab, die aber doch bazu bestimmt waren, mich hinüber zu bringen. Ich nahm mir nämlich in Tumaco, wo ich na= türlich nicht länger als nöthig bleiben wollte, zwei Reger, miethete ein Canve und wollte am nächsten Morgen abfahren, um ben Pailon fo rasch als möglich zu erreichen. Die Leute ver= sprachen auch, Alles zur rechten Zeit bereit zu halten, aber man muß dieses südamerikanische Volk kennen — benn die Reger sind darin nicht um die Spur schlechter als alle Uebrigen - um zu wissen, daß man nie barauf geben kann, mas Ginem ein Gubamerikaner verspricht. Er hat vielleicht die Absicht, es zu halten — quien sabe! - aber so viel ift sicher, bag er schon in ber nächsten Viertelstunde gar nicht mehr daran benkt und mit ber größten Gemutherube wenn zur Rebe gestellt - eingesteht, bag er es

eben vergessen hatte ober baß es nicht gut ge= gangen ware.

Anfangs habe ich mich über ein solch' nichts= würdig wortbrüchiges Wefen schändlich geargert, zulett ist mir aber boch auch eingefallen, baß jebe Sache ihre zwei Seiten habe, und bequem ware es jedenfalls, wenn man bas Rämliche bei uns in Europa einführen könnte. Man bekommt eine langweilige mündliche Einladung von einem "Freund" zu einem großen Diner ober gar the dansant. Man mag bie Sache nicht abschlagen, so ungern man geht, aber ber Mann könnte sich auch beleidigt fühlen und man will ihm nicht gern weh thun. Man fagt also zu, geht am nächsten Tag hin, langweilt sich wie ein Mops im Tischkaften und hat außerdem den ganzen Tag zu seiner Arbeit ober fonftigen nüplichen Dingen gründlich verloren. Wie anders wäre bas nun nach hiesigen ecuadorischen Begriffen. Man wird eingelaben. - "Ja wohl, lieber befter Freund, mit dem größten Bergnügen, um wie viel Uhr?" - "Um acht Uhr, wenn ich bitten barf, aber ja nicht später." - "Sehr icon." Damit ift bie Sache vollkommen abge= macht. Man bentt gar nicht baran hinzugehen, wenn man nicht selber Freude baran hat, und der Einlabende würde das Ausbleiben eben so natürlich finden. Es würde vielleicht ein halber Eimer heißes Wasser und zwei Kaffeelöffel voll Thee umsonst verschwendet — das ist das ganze angerichtete Unglück des Abends.

Um aber auf meine beiben Reger zurückzukommen, so war ich nicht gesonnen, sie über eine
ganze Fluth hinauszulassen; ber Eine hatte sich
einen Rausch angetrunken, ber Andere war noch
nüchtern; wenn ich ben jetzt sich selber überließ,
betrank er sich vielleicht auch, und das Beste
war, ich packte sie augenblicklich zusammen und
in's Canoe. Der Alte sträubte sich allerdings—
ber Estero, durch den wir passiren mußten, war
jetzt seeo ober trocken — was that das? wir
konnten dort genau so gut auf Hochwasser
warten, wie hier — ich ließ eben nicht nach und
bekam meine Leute endlich wirklich in das Canoe
hinein und unterwegs.

Es ist bas ein ganz eigenthümlicher Wcg, biese Bahn, die man sich durch das Innere, theils durch den Mirasluß, theils durch die Bahous, theils am Meeresufer hin für kurze Strecke und innerhalb der außenliegenden Brandung sucht. Bald ist man dabei von Ebbe und Fluth ab=hängig, bald arbeitet man sich einen Ausfluß Gernäcker, Reue Reisen. II.

bes Mira hinauf, balb schieft man ben Saupt= ftrom binab, und im Gangen bleibt es immer eine fehr intereffante, wenn auch etwas lang= wierige Kahrt. Meine beiben Reger mußten aber schon gang genau, wie sie sich bas Leben angenehm machen konnten. Wenn ich sie zwang, ihren Contract einzuhalten, so hatte ich sie ba= mit allerbings von Tumaco weggebracht und am weiteren Trinken verhindert, schneller kam ich aber beshalb wohl kaum von ber Stelle, benn wir mußten richtig vier Stunden in bem feichten Estero auf die Fluth warten und wurden erst furz por Dunkelwerben wieder flott. Die Leute aber erklärten, in der Nacht durch die gefähr= lichen und oft labhrinthähnlichen Manglaren ihren Weg nicht finden zu konnen. Gie bogen auch balb links ein, wo mehrere auf Pfähle gebaute Bütten zwischen prächtigen Cocospalmen standen, und faum eine Biertelftunde später bing meine Sangematte mitten in einer Regerfamilie, beren Bewohner außerordentlich erfreut ichienen, meine beiben Peons zu sehen, und sich die be= treffenden Reuigkeiten mit Stimmen guschrieen, bie einen gewöhnlichen Menschen hätten taub machen können. Ich war aber schon ungewöhnlich mude geworben, benn meine beiben Strolche

hatten sich ben ganzen Tag über meinen Kopf hinweg die langweiligsten und fadesten Geschich= ten zugeschrieen, und indem ich Alles ruhig über mich ergehen ließ, schlief ich endlich ein.

Um nächsten Morgen mit ausgehender Ebbe schifften wir uns wieber ein, und es war gut, baß ich mir in Tumaco einige Lebensmittel mit= genommen, benn wenn ich hatte von bem Bolt, in ben Sütten meine Mablzeiten effen follen, fo mare ich vor Etel verhungert. Go konnte ich es ganz gut aushalten. Unter dem Rancho ober Blätterbach, bas ich mir im Canoe hatte aufbauen laffen, ausgeftrecht, lag ich mit meinen Sachen sowohl gegen Regen wie Sonnenschein geschützt und konnte lesen ober schlafen — was mich freute. Die Scenerie bot hier auch nicht viel Interessantes, benn zum großen Theil brudten wir uns noch an ber äußeren Rufte zwischen Sand und ber Aussicht auf das Meer hin, nur bann und wann in einen Estero eintauchend, um ein Stück Wegs abzuschneiben und ber rauben See auswärts zu entgehen. Die Nacht blieben wir ebenfalls wieder bei einer Mulattenfamilie, in ber die Frau jedoch einer Mischlingsrace ent= stammte und ziemlich weiß aussah. Ueberhaupt wohnten in allen Saufern, die wir am Ufer an=

20\*

trafen, saßen in allen Canoes, benen wir unterwegs begegneten, Neger, immer und immer Neger, ober wenigstens ihre Abkömmlinge.

Abends waren wir übrigens noch in ben Hauptstrom des Mira hineingekommen und ein Stück mit der raschen Strömung thalab bis zur isla grande gelaufen, am nächsten Morgen aber mit Tagesgrauen wieder unterwegs, glitten ge-räuschlos den Strom hinab, und ich muß gestehen, daß ich mich kaum satt sehen konnte an den prachtvollen Ufern.

So lange es noch bunkel war, gewährten sie besonders einen eigenthümlichen Anblick, denn da die üppige, ja überreiche Begetation von beiden Seiten in den Strom hinein und bis auf die Oberstäche besselben niederhing, so sah es genau so aus, als ob der hier noch ziemlich breite und mächtige Strom seine User nicht allein überstuthet habe, sondern bis in die Wipfel der daranstehensen Bäume hineingetreten sei und nun dazwischen hin seine wilde Bahn suche. Schwarz und droshend umhingen dabei den Himmel düstere Wolken, und es war ein wirklich unheimliches Bild, in dem unser Canoe schattengleich dahinglitt. Von der eigentlichen Vegetation des Users war dabei fast gar nichts zu erkennen, denn nur wie eine hohe,

grune, undurchbringliche Mauer ftiegen die Baume an beiden Seiten fteil und bufter empor — aber bas anderte fich balb.

Die Sonne ging auf — noch konnten wir ihre Strahlen nicht sehen, benn von den Corzbilleren wurden diese noch zurückgehalten, wähzend die über den hohen Gebirgen im Often lagernden Wolkenschleier ebenfalls dazu dienten, den Tag zu verzögern — aber plötzlich brach sie hindurch — die Nebel wichen und wie in den dissolving views sprang rasch wie mit einem Schlag das ganze Bild aus düsterer Sturmnacht in das herrlichste tropische Landschaftsbild über, das sich nur eben benken und träumen läßt.

Nicht mehr auf einem ausgetretenen, zwischen ben Wipfeln ber erstiegenen Bäume bahin gurzgelnden Strom glitten wir hin, sondern auf einem sonnigen Wasser, mit dessen schimmernder Fluth die hineinhängenden Blüthen und äußersten Spitzen der tausend Blumenranken spielten, die sich in ihm spiegelten. Und was für herrliche Bäume standen am Ufer! Hier eine Gruppe von Laubholzbäumen, unter denen besonders einer hervortrat, der mich mit seinen weißen aufrecht stehenden Blüthen und großen langen Blättern lebhaft an unsere blühenden Kastanien erinnerte.

Nothe und gelbe Lianen wiegten dabei herüber und hinüber, und Kolibris und Schmetterlinge gaukelten und zuckten barüber hin. Jetzt glitten wir daran vorbei und erreichten schon im nächsten Moment eine lange, mit wildem, hochaufsgeschoffenem Nohr bewachsene Fläche, aus dem heraus sich prachtvolle Palmen hoben. Und dort drüben jene zierlichen seberartigen Büsche, die oft selbst die Waldbäume überragten. Es war Bambus, dieses nützlichste aller tropischen Geswächse, der seine langen Ruthen in der Morgenstrife, der seine langen Ruthen in der Morgenstrife schaukelte, während die seinen Blätter erzitterten und in den jungen Sonnenstrahlen ordentlich blitzten und sunkelten.

Und jetzt wieber ein anderes Bild — bunkellaubige Brotfruchtbäume mit ihren wunderlich
geformten Blättern hoben sich wie ein Wald
empor, dann schloß sich eine kleine Plantage mit
Cocospalmen, Bananen und Zuckerrohr daran
an. Un der Landung lagen ein paar hübsch ge=
arbeitete Canoes, Hunde bellten, Hähne frähten,
und über die niedere Bambuswand des Wohn=
gebäudes lehnten ein paar behäbige, aber pech=
schwarze Gesichter mit Wollperrücken und schrieen
meinen Leuten ihren fröhlichen Morgengruß
herüber.

Und wieder baran hin schoß das Canoe—ein wildes Gewirr von hochaufgeschossenem Zucker-rohr, Bambus und wilden Bananen begrenzte den Platz — es war eine frühere Plantage, die, von dem Besitzer vernachlässigt, in ihren früheren Zustand, den Urwald, zurücktehrte und den Uebergang nun erst noch durch die verwilderten und schon unbrauchbaren Nutpflanzen bildete.

Weiterhin wieder Kanken und Laubholz und bicht am Ufer zierliche Farrnpalmen, die ihre wirklich reizenden Wipfel über den Strom schütztelten. Bis dahin hatte ich auch geglaubt, daß die Farrnpalme unter den Tropen stets eine bestimmte Höhe verlange, und meiner Meinung nach 2—3000 Fuß brauche, um einen richtigen Stamm zu treiben. Wir befanden uns hier aber kaum aus dem Bereich der Ebbe und Fluth, und doch sah ich Farrnpalmen mit einem Stamm von wenigstens 6-8 Fuß Höhe.

Endlich erreichten wir die Mündung des Mira — die boca grande, mit einem kleinen ers bärmlichen Fischerdorf daran, hielten uns aber dort nicht auf, sondern über den Strom hinüber wieder innerhalb der außen tobenden Brandungsswellen, die aber doch ihre Schwellungen und

Wogen bis hier hereinwarfen und uns tuchtig hin= und herschaukelten.

Von da ab mußten wir uns wieber burch bie Esteros halten, in benen nns die Kluth manch= mal aunstig, manchmal ungunstig war, so baß wir bann nur bochft langfamen Fortgang machen fonnten. Meine beiben ichwarzen Burichen über= arbeiteten sich ebensowenig, sondern ließen es langsam an sich kommen, und als wir bann endlich in die Manglaren eindrangen und uns bem Bailon näherten, war es schon tiefe Nacht geworden. Hier übrigens war ich nicht gesonnen, noch einmal zu übernachten, außerbem hatte bie Kluth gerade eingesett, die uns, mit Ausnahme eines einzigen Efteros, gunftig war, und weiter ruberten wir in die Nacht hinein. Ich kann mich aber kaum einer Zeit erinnern, daß mir so sonderbar, so wunderlich zu Muthe gewesen wäre, als an dem Abend. War denn das Alles Wirklichkeit? Um mich ber in ben Manglaren schnalzten und raschelten die Krabben und rauschte bas Waffer burch bie verschlungenen Wurzeln. ba brunten in der Fluth tonte wieder der eigen= thumliche, sonft nirgends gehörte Orgelton ber "fingenden Fische", während brinnen — weit brinnen im Walbe die "verlorene Seele" ihre klagende Beise sang.

Tausende von Meilen hatten lange Jahre hindurch zwischen mir und diesen Stellen geslegen und nur in der Erinnerung die dort erslebten Scenen fortbestanden, und jest — plötlich fast, sah ich mich wieder mitten hineinversetzt in alles das, was ich kaum je geglaubt auf's Neue zu schauen, sah ich mich wieder im vollen Bereich all' jener wunderlichen Landschaften und Gruppen, und nicht möglich wäre es mir, zu beschreiben, was ich dabei fühlte.

Jetzt bogen wir in den Pailon ein und glitten langsam mit der Fluth in dem breiten, von Manglaren besetzten Canal hinauf — höher und höher, bis er die Biegung rechts nach dem Lozrenzo machte; jetzt glänzten von dort aus den einzelnen Häusern Lichter herauf, und nun bogen wir in dieselbe Bucht ein, an der mein Haus, meine Palmen standen — oder stehen sollten.

Wie fremb — wie wüst bas Alles aussah! Draußen auf ber Spitze ber kleinen Landzunge, ber sogenannten Punta, stand ein unnatürlich hohes, aber burchsichtiges Gebäube und jedenfalls unbewohnt. Das war kein Haus eines Einzgeborenen; was um des Himmels willen konnte

es sein? Und wo war mein eigenes Haus? Wo waren meine Palmen? Der Platz lag öbe und mit hohen Buschen bicht überwachsen.

Das Canoe glitt in die kleine Bucht jest mit höchster Fluth hinein — dort stand noch ein altes Haus, das ich von früher kannte, und dort mußten wir jedenfalls übernachten und unsere Sachen in's Trockene bringen, da es eben wieder zu regnen anfing. Ich reichte die Gegenstände aus dem Canoe, die Neger trugen sie die Uferbank hinauf und in das Haus hinein, wo indeß die Leute schon alle schliefen und von uns gar keine weitere Notiz genommen wurde. Wir mochten uns droben für die Nacht so gut einrichten, wie wir eben konnten — die Eigenthümer des Hotels hatten nichts dagegen.

Ich folgte zulett mit meiner Büchse und meinem Bett (Hängematte und Poncho), kletterte ben schlüpfrigen Hang hinauf, fand die Leiter, die am Hause lehnte, und fühlte oben auf den feuchten glatten Dielen auß gespaltener und schwankender Palmenrinde nach einem Platz, woshin ich mich die Nacht legen konnte. In der Dunkelheit war es nämlich nicht möglich, eine passende Stelle für meine Hängematte zu sinden, denn wohin ich griff, traf ich auf außgespannte

Tolbos ober Mosquitonete. Schönes Entrée in Pailon, fast ähnlich dem meines ersten Betretens dieser User. Ein dunkler, beengter Raum, in dem ich des jetzt niederströmenden Regens wegen Schutz suchen mußte — überall, wohin ich tappte, seuchte, fremdartige Gegenstände — auf dem Boben Schmutz, in der einen Ecke das Schreien irgend eines Kindes, das ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und dazu der peitschende Regen auf das Dach nieder. Aber ich war gegen Derartiges, was einen andern Europäer vielleicht zur Verzweiflung getrieben hätte, schon lange absgestumpft.

Einen Platz zum Hinlegen konnte ich nicht einmal finden, denn der kleine, offengelassene Raum war noch durch unsere Sachen beschränkt worden. Kurz entschlossen nahm ich deshalb auch, wo ich stand, meinen Poncho aus der Hängematte, wickelte mich hinein, drückte, so gut es gehen wollte, die zusammengeballte Hängematte hinter mich und kauerte mich dann an derselben Stelle, den Kopf gegen Gott weiß was gelehnt, nieder.

Draußen heulte ber Wind und ber Regen schlug klatschend auf die Palmenblätter des Daches nieder, unter dem Haus drängten sich ein paar Kühe zusammen und geriethen dabei in ein altes Canoe, das dort faulte und über das sie hinstolperten, während die Hunde der Nach= barhäuser bellten — im Hause schrie das unde= kannte Kind und schnarchte irgend eine unde= kannte Person, und-die beiden Neger, die jetzt ebenfalls für sich einen Schlafplatz sinden woll= ten und nicht wie ich den ersten besten genommen hatten, auf dem sie gerade standen, traten und sielen ein paarmal über mich weg und wischten ihre Füße an mir ab.

Plöhlich war Alles wie mit einem Schlage still. Der Regen hörte so abgebrochen auf, wie er angefangen. Das Kind schrie nicht mehr, was den unbekannten Schnarcher jedenfalls halb erweckte, so daß auch er seine Musik einstellte. Die Kühe unten hatten das Haus verlassen — selbst die Hunde schwiegen. Hop! hop! — tlang es oben vom Dach des Hauses nieder — es waren meine alten Freunde, oder vielleicht die Urenkel berselben, die weißen, langbeinigen Frösche des Pailon, die dort, nach vorübergegangenem Regen, ihr gewöhnliches Abendlied sangen, — und Ssssssssss — siehst de — sie

ein — siehste — siehste — siehste — sosssssss! — Und bann begannen die Hähne im ganzen Orte, die das von elf Uhr Abends an alle zwei Stunden regelmäßig besorgen, zu krähen, die Hunde antworteten ihnen, und wie im Traum hörte ich nur noch von der Bai herüber den leisen, eintönigen Orgelton der Fische und den heisern Schrei eines Nachtvogels, der um den kleinen Ort herum nach der Bai hinausstrich. Dann sielen mir die Augen zu und nur noch halb zwischen Schlaf und Wachen hörte ich das monotone hop, hop, hop, hop der Frösche weiter.

Als ich am andern Morgen erwachte, war es heller Tag, und mein erster Blick von der Thür hinab galt der leeren Stelle, wo mein Haus gestanden. Es war unmittelbar daneben, wo wir uns jetzt befanden. Keine Spur davon war aber mehr zu erkennen — es mußte gewaltsam absgerissen seine, oder die Pfosten wären wenigstens geblieben. Auch von den dort gepflanzten Palmen war nichts mehr zu sehen, und an dem Platz nun wuchsen die prachtvollsten Rhododendrons mit den großen, röthlich weißen, gefüllten Blüthenvasen und überwucherten ihn vollkommen. Darsüber hinaus aber stand das hohe Gebäude, das mir schon gestern Abend aufgefallen, und dars

unter — eine kleine Dampfmaschine — bie Säge= mühle, die Herr Flemming hier herausgeführt. Aber das übrige Städtchen? Der ganze Ort schien verwandelt. Kein Haus stand mehr an der nämlichen Stelle, und Büsche und Sträucher waren überall dazwischen aufgewachsen, während eine Anzahl von Kühen und Hunden den Ober= befehl zu führen schienen.

Ich hatte mich so auf San Lorenzo und die alten Plate gefreut und fab mich jett in einem vollkommen fremden Ort, wo nur bas eine Haus. in dem ich mich gerade befand, das nämliche ge= blieben ichien und auch noch seine alten Besitzer. bie Familie Buftos, hatte. Die Frauen kamen jett unter ihren Toldos vor - sie kannten mich wieder und begrüßten mich freundlich - bie Gine war die Frau besselben Mannes, von dem ich bamals mein Haus gekauft, der Mann aber in= beß gestorben. Wie ging es Miguel, ben wir ben Pater nannten? — Der ift seit acht Monaten tobt. - Bishop, Sheene, Wille? - Tobt. -Martinez? - Fortgezogen. - Die beiden Ame= rifaner? - Tobt; fie hatten fich todt getrunken. — Manuel? — Fort. — Die Indianer? — Tobt! - Wahrhaftig, mir verging die Luft, weiter zu fragen, und ich beschloß lieber felber

nachzusehen, ob ich nicht vielleicht noch einige von meinen alten Bekannten auffinden könne. Was aber war aus meinem Haus geworden?— Oh, das hatte der Agent der Compagnie dem beutschen Wille — einem Schuft ersten Ranges, oder einem Berrückten, wie ich eher glaube, denn er brachte seinen eigenen Bater um — überlassen; er behauptete, daß ihm die Sorge für dasselbe übertragen sei, und Wille hatte es dann dort hinsüber, wo es jetzt noch, aber ganz verändert stand, gesetzt.

Und wie es sonst am Pailon aussah?

Schlecht — es war nichts zu effen ba. Die Rühe hatten alle Platanares und Zuckerfelber zerstört und die Fenzen dabei niedergeriffen — kein Mensch baute sie aber wieder auf, denn es half doch nichts.

Und wie konnten sie leben?

Ja, das wußten sie selber nicht, und sie hätten auch große Lust, hier fortzuziehen — die Meisten wären schon gegangen. Es stehe jett recht bös mit dem Pailon.

Mitten in bem kleinen Ort ftand ein ein= zelnes Haus mit einem Garten, bas sich von ben übrigen burch seine Höhe und bessere Bau= art, wenn auch aus bem nämlichen Material, auszeichnete. Dort wohnte, wie mir bie Leute sagten, der Deutsche, "ber die Maschine herge= bracht". - Dorthin ging ich jett, nachbem ich mich erft an meiner alten Babestelle ordentlich abgewaschen und gereinigt, und fand auch herrn Flemming, beffen Maschine heute, als an einem Sonntag, nicht arbeitete, zu Saufe. Er begrüßte mich auf bas freundlichste und lud mich augen= blicklich ein, in seinem Haus zu wohnen, was ich mit Dank annahm, ba ich ja selber an die Luft gesetzt war und lieber im Walbe, als bei ben Eingeborenen geschlafen ober gegeffen hätte. Dort konnten wir auch bie jetigen Verhältnisse bes Pailon ruhig besprechen und von bort aus bie verschiedenen Leute aufsuchen, bei benen ich außerbem Erfundigungen einziehen wollte.

Herr Flemming hat seine junge Frau mit an ben Pailon gebracht — jedenfalls ein etwas geswagtes Unternehmen, wo die Berhältnisse noch so im Urzustand liegen, daß ein englischer Matrose sämmtliche Taufen beforgt und keine einzige Dame auf Hunderte von Meilen in der Nähe ist, mit der sie eine Ansprache haben könnte Ebenso sehlt es an einem Arzt wie einer Apotheke, und in der That hat sich der Pailon, seit ich ihn im Jahre 1860 besuchte, nicht allein nicht

verbeffert, fondern, mit Ausnahme ber Gage= mühle und eines kleinen Labens, wirklich ver= schlechtert - ja, verschlechtert im schlimmsten Sinne, wenn ich die Bewohner bes Ortes felber ansehe. Früher wohnte nur ein Reger bier. ein gewisser Pablo, ein richtiger Lump, ber später in Concepcion geftorben ift; die übrigen Familien bestanden theils aus Ecuadorianern, theils aus Indianern, eine gemischte Race, und während bes Krieges in Neu-Granada hatten sich auch noch einige anständige Neugranadienser hier= her geflüchtet — und was war jest bas Resultat eines flüchtigen Census? Zwei gebildete Leute: ber Deutsche und ein Ecuadorianer, Namens Flores, der Sohn des berühmten Generals außerdem zwei englische Matrofen, die eine Fa= milie Buftos und eine andere Buftamente als Balb= Indianer, und alles Uebrige Neger, Reger, Reger. ober ihre Abkömmlinge und Seitenracen. Sammt= liche Familien babei, die beutsche ausgenommen, in wilder Ehe, und weshalb das Alles? — Weil - vielleicht durch ein unglüchseliges Zusammen= treffen von Umständen - vielleicht burch bie concurrirende Langfamkeit ber Compagnie wie ber Ecuadorianer selber - ber Weg in bas In= nere, ber bem Plat allein Leben verleihen fann und muß, noch nicht in Angriff genommen, ober wenn so, nach kurzer Zeit unvollendet gelaffen wurde.

Noch ist die Möglichkeit da, das Alles zu verbessern — bis jeht ist nur Zeit und weiter nichts verloren, und wenn auch die versäumten Jahre nicht wieder eingebracht werden können, so wäre man doch im Stande, heute noch ebenso zu beginnen, wie damals, als ich den Pailon verließ, aber — es muß eben etwas geschehen, und ich hoffe von Herzen, daß meine Anwesenheit am Pailon von guten und segensreichen Folgen für den kleinen, einst so reizenden Ort, sein mag.

Es ist wirklich einer ber hübscheften und gesündesten Punkte an der ganzen Küste. Bon Hitze haben die Bewohner desselben wenig ober gar nicht zu leiden, ja die Nächte sind sogar so kühl, daß man sich fest in seine Decke einwickeln muß — Ungezieser giebt es sehr wenig — ich habe die ganze Zeit ohne Mosquito-Netz geschlasen und din nie belästigt worden, und Nachmittags wie Nachts bestreicht eine frische Brise das ganze Ufer. Es regnet viel, das ist richtig, und Mangrove-Sümpse dehnen sich nach wenigstens drei Seiten aus, aber der Regen hat in dem warmen Klima nicht das Unangenehme,

bas er bei uns hat, und bie Mangrove=Gumpfe bunften teine giftigen Schwaben aus, weil sie alle zwölf Stunden vollständig von der See frisch abgewaschen und bamit auch gründlich gereinigt werden. Bose Krankheiten sind deshalb bis jest auch noch gar nicht hier vorgekommen. Das Land fann babei Alles produciren, was man ihm an= vertraut, von den ebelften tropischen Bewächsen an ber Rufte bis zu unferen nordischen Feld= und Bul= senfrüchten in ben südöstlich und öftlich gelegenen Regionen. Der Cacao und die Vanille wachsen wild und können alfo mit ber leichtesten Mübe auch gezogen werden, ber Raffee selbst gedeiht vortrefflich, fogar im tiefen Lande, und ein Mann, Namens Nahar, will jett eine größere Raffee= plantage im Innern anlegen. Gummi elafticum= Bäume, und andere, die ein für die Medicin werthvolles Sarz geben, machsen im Wald in solcher Masse, daß man das Quintal (100 Pfund) besselben zu einem spottbilligen Preis bekommen kann. Der eble Chinabaum findet fich ebenfalls, wenn auch hier nicht so häufig, doch steht seiner Vervielfältigung nichts im Wege. Zuckerrohr verlangt fast keine Pflege, beutsche Gemuse selbst gebeiben an der Rufte, wenn auch ihr Samen ausartet und immer frisch bezogen werben

21\*

muß, und welche prachtvollen herrlichen Hölzer füllen die Wälder. Unschätzbare Reichthümer öffnen sich aber, wenn erst der Weg den Eingang zum Innern bahnt — Goldminen liegen noch rechts und links in den Bergen, und selbst die dicht dabei besindlichen Cayapas-Indianer waschen Gold. Was für sonstige Erze die Berge entstalten, ist noch nicht einmal untersucht, und das Land im Innern, aber von der See durch bis jetzt unwegsame Wälder getrennt, so dicht besvölkert und bebaut, daß eine spätere Aussuhr von dort noch gar nicht zu berechnen ist.

Ich meines Theils bin fest überzeugt, baß eine sich bilbende Actiencompagnie, die einen ordentlichen Weg durch diese Strecke anlegte, sogar gute Geschäfte mit dem Weg selber machen würde, aber die Ecuador-Land-Compagnie wird und kann sich auch diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, denn sie allein hat in dem Verkauf ihrer Ländereien und Bonds den größten Gewinn aus dem Unternehmen zu erhoffen.

Doch das find Alles noch Träume. So lange ber Pailon nicht durch eine Straße mit bem Innern verbunden ift, wird und muß er nur ein elendes Fischerdorf bleiben, in dem ein paar Menschen wohl vegetiren, in bem sich aber nur Indianer und Neger glücklich fühlen können.

Mir ichien mein Säuschen bamals ungemein romantisch, ba fein ganger haushalt nur aus einem Rochtopf, einem Teller, zwei Calabaffen, einer Harpune, Angel, einem Ruber und einem alten Faß als Stuhl bestand. Mehr besitzen aber auch die jetigen Bewohner des Ortes nicht, die mit ihrer Frau und einer unbestimmten Anzahl von Rindern einen folden Plat bewohnen. Es giebt auf der Welt nichts Aermlicheres, als einen folchen ecuadorianischen Haushalt, und wenn man sich benken foll, eine ganze Lebenszeit auf folche Art zu vegetiren, so läßt sich das wohl sehr erbaulich und verführerisch in einem Roman beschreiben, ist aber für einen gebildeten und einigermaßen an etwas Befferes und Söheres gewöhnten Men= schen völlig undenkbar.

Nur einzelne Matrosen fühlen sich unter solchen Umständen wohl, denn sie sind an nichts Besseres gewöhnt, und die Hütte ist nur ein versgrößertes und luftiges Vorcastle, die Kost selbst eine Verbesserung gegen Salzsteisch und harten Schiffszwiedack, und diese halten es auch am ersten an solchen Orten aus, ja fühlen sich sogar wohl darin.

Brachtvoll ift bie Scenerie, bas laft fich nicht Teugnen. Die Natur bat Alles für biefe Länder gethan - ber Mensch Richts, und bie Natur thut nur manchmal ein wenig zu viel, benn es ift keine kleine Arbeit, sich nur durch einen folden Urwald Bahn zu hauen. Es giebt kaum etwas Schöneres auf ber Welt, als biefe kleinen Buchten am Bailon, wo sich bie Manglaren etwas höherem Land öffnen und ichlanke Palmen mit breit= und glanzendblattigem Unterholz, mit blu= migen Lianen und wunderlich geformten Orchibeen bie untere Staffage bilben. Aber ber Mensch fann - so prosaisch bas auch klingen mag boch von keiner schönen Gegend leben - aus= genommen die Wirthe in der Rabe eines Babe= orts. Die Phantasie bat allerdings ihr Recht für bas Menschengeschlecht im Allgemeinen für Duge ft und en (ausgenommen Schriftfteller), aber das Leben felber ift ernft und verlangt ernsten Willen und Aleiß, um sich seinen Plat barin zu erkämpfen.

Mit einer nicht hoch genug anzuschlagenden Ausbauer hat sich aber trothem unser Landsmann — und noch dazu ein ganz junger Mann und der Sohn der bekannten Verlagsbuchhandlung Flemming, am Pailon festgesetzund kämpst wacker

gegen alle fich ihm in ben Weg ftellenben Schwierigkeiten - und beren find in der That nicht wenige. Er hat nicht allein viele natürliche Sinberniffe zu besiegen, sondern besonders einen gefährlichen Feind in ber entsetlichen Indolenz ber Ginge= borenen, die eben nur für den Tag leben und auf nichts Weiteres binausbenten. Sat fo ein Buriche seine 4-5 Dollars verdient, so hält er sich für einen reichen Mann und benkt gar nicht baran, weiter zu arbeiten, bis nicht bies, für jett angesammelte Bermögen auch vollständig wieder aufgezehrt ift. Und felbst bas wurde nichts ausmachen, gabe es bort nur Arbeiter genügenb. um mit ihnen zu wechseln. Aber fie fehlen. Unpassende Makregeln der Agenten haben die meisten vertrieben - Lebensmittel find nicht zu Kaufen, sondern muffen durch lange und zeit= raubende Canoefahrten herbeigeschafft werben, und die nöthigften Arbeiten bleiben natürlich unter solchen Umftanden liegen. Man kann auch wirklich nur fagen, daß die Bewohner eines solchen Ortes in Sub-Amerika — mag er einen Namen haben, welchen er will — leben. Sie haben von Zeit gar feinen Begriff, benn ber morgende Tag, so lange sie eben nicht hungern, ist ihnen das nämliche, was der heutige ift, und

wie Jemand überhaupt Zeit verfäumen kann, geht vollständig über ihren Horizont. Europäer kommen deshalb nur schwer mit ihnen aus, wenn sie nicht schon halbe Süd-Amerikaner geworden sind, um das volle Gewicht des einen kleinen Wörtchens "paciencia" zu begreifen und zu verstehen, aber dann müssen sie auch vollskändig darauf verzichten, vorher Berechnungen über etwas zu Leistendes zu machen.

Daß ich am Pailon wieber einmal eine kleine Jagbtour versuchte, läßt sich benten, und ich fand ben Wald noch eben fo wild und fo naß, als ich ihn verlaffen — aber auch eben so schön und üppig, und man fann annehmen, daß man bei einer folden kurzen Tour, nur um fich Bahn zu hauen, nach dem Werth, den die Pflanzen bei uns haben würden, etwa für 20,000 Thaler junge Palmen, Schlinggewächse, Orchideen und andere werthvolle Bluthenbuiche zerftort. Gigent= lich wollte ich eins ber wilben Schweine ichiefen, bekam aber keins zu Gesicht, und nur einen jener ichonen und herrlich ichmedenden Bogel von ber Größe unseres Truthahns, ben Pauchi, ben ich erlegte. Der Indianer, ben ich mit hatte, ver= stand es dabei, die kleinen, dem coneja ähnlichen Thiere, die flüchtig wie die Safen laufen, aber eher zum Geschlecht ber Hamster gehören, mit seiner Pfeise herbeizulocken. Er rief vier von ihnen an, wonach er aber, trothem baß ich ihn warnte, nie nach bem letten Ruf noch eine kurze Zeit warten wollte. Jedesmal deshalb, wenn wir wieder ben ersten Messerbied in einen Busch thaten, pfiff das angelockte Thier seinen Warsnungsruf, ganz nahe bei uns, herüber, und versichwand dann spurlos im Dickicht, ohne daß wir auch nur ein einziges zu sehen bekamen.

Eine Fischerei, die wir abhalten wollten, verungludte an ber entsetlichen Faulheit und Nach= läffigkeit ber babei Betheiligten, welche bie Bor= stellhölzer, tropdem daß ich sie barauf aufmerk= fam machte, nicht gehörig in Stand fetten. Alle unsere Mühe und Arbeit wie Gelbauslage waren vergebens. Wir bekamen auch nicht einen eingi= gen Fisch zum Lohn. Aber so find die Leute in biefer wie in jeder andern Sache; man kann sich nie auf sie verlassen, und so lange man mit ihnen arbeitet, ober sie boch wenigstens über= wacht, geht es noch allenfalls an, läßt man sie aber auch nur für einen Moment aus ben Augen, fo kann man sich auch fest barauf verlaffen, bag fie fich entweder ruhig unter einen Baum legen und ausschlafen, ober auch in völliger Gebanten=

Iosigkeit an irgend eine andere ihnen gerabe einsfallende Arbeit gehen, — und bavon habe ich selbst Proben in der kurzen Zeit meines dortigen Aufenthalts gehabt.

Gern hatte ich eine Tour in bas Innere bes Landes gemacht, um manche alte Freunde bort aufzusuchen, aber ich fürchtete mich vor dem ent= feklichen Weg, ber noch genau fo in Schlamm und Waffer liegt, wie vor fieben Jahren. Bon Quito borte ich übrigens burch Genor Flores, ber es noch nicht so lange verlaffen, daß es sich auffallend zu seinem Bortheil verändert babe. Als ich es bamals besuchte, war es bas schmukigite. erbärmlichste Neft, das man sich unter einer hauptstadt nur benten fann, und Schmut und Unrath nahmen mit jedem Tag mehr überhand. Da wurde Garcia Moreno Brafident bes Lan= bes, und unter feiner ftarten, wenn auch oft grausamen Sand schuf fich in Quito wirklich ein neues Leben. Die Stadt wurde gründlich gerei= nigt und - was mehr ift - durch ftrenge Be= fehle reinlich gehalten. Die Plaza, die früher eigentlich einem großen Stall glich, murbe mit ichonen Anlagen und Baumen verseben. Gute Sotels entstanden, Fremde zogen sich ber; bie burch bas Erdbeben verursachten Schaben, be= sonders an den Kirchen, wurden ausgebessert, der noch von jener Zeit her in den Straßen lagernde Schutt weggeschafft, kurz, der Plat auf eine Art restaurirt, die man früher in Ecuador nicht für möglich gehalten hätte.

Nach Garcia Woreno kam allerbings ein ansberer Präsident, und ich weiß nicht, ob dieser so gewissenhaft über die Arbeiten seines Borgänsgers wachte, aber das Land hat sich seiner schon wieder entledigt, weil er, wie man sagt, in vieslen Fällen mit Garcia Woreno's Grausamkeit versuhr, ohne dessen Intelligenz und Geist zu besitzen. Jeht gerade hat das Land gar keinen Präsidenten, aber man glaubt allgemein, daß Garcia Woreno wieder vom Bolke gewählt, und bann die Wahl auch wohl annehmen wird, — was jedensalls das Beste für den sonst nie zur Ruhe kommenden Staat wäre.

Am Pailon besuchte ich natürlich in verschiesbenen Richtungen die nächste Umgebung desselsben; aber es ist wirklich traurig, welche Berwüsstungen die Rühe da angerichtet haben. Wo sonst reich tragende Platanare standen, die den Bewohsnern des kleinen Ortes hinreichende Nahrung gaben, liegen jetzt wüste, verödete, zum Theil auch schon mit Büschen überwachsene Wildnisse,

bie auf's Neue bebeutenbe Arbeit erforbern. wenn fie wieder nutbar gemacht werden follen. Die Cacao-Unpflanzung hat fich noch am beften gehalten, obgleich auch barin viele Baume ein= gegangen find. Berbefferungen ichienen aber nir= gends vorgenommen zu fein; nicht einmal bie früheren Pfade wurden in Stand erhalten, und führen jest, burch umgefturzte Baume geftort, fo im Zickzack und in Windungen felbst nach bem Babeplat am Nadadero hinüber, bag man kaum im Stande ift, ihnen ohne Compag zu folgen. Ich würde ben Plat - wenn nicht vom Gegen= theil überzeugt, auch für aufgegeben gehalten ha= ben, und alle bie vielen fremben Gesichter, beren Inhaber größtentheils faul in ihren Säufern lagen, machten auf mich einen nichts weniger als freundlichen Eindruck. Doppelt peinlich murde berselbe aber, wenn ich mir bachte, wie anders bas Alles hier aussehen konnte, wenn die Leute, welche die Mittel bazu besitzen, ihm zu helfen, auch bas Land felber fennten. Go aber verträumt es nur unter seinen Blumen und Palmen bie Beit, und ber Zauber, ber es zum Leben wecken könnte, ift nicht etwa ein junger, verirrter Pring, ber es zufällig unter ben Bluthen, und unbewußter Weise bas rechte und fehr natürliche Mit=

tel in einem Ruß finbet, — sonbern er heißt prosaischer Beise Gelb. Diamant kann nur mit Diamant geschliffen werben. Gelb muß in biesen Weg hineingesteckt werben, um ihn Gelb tragen zu machen, und erst wenn bies geschieht, blüht für das nörbliche Ecuador eine Zukunft.

Nachdem ich mich so dann an dem alten Pailon in der Zeit meines dortigen kurzen Aufenthaltes nach Kräften selber umgesehen und Alles gehört hatte, was jeder Einzelne der Bewohner darüber zu sagen wußte, rüstete ich mich wieder zur Rücksfahrt, denn helfen konnte ich hier doch nichts weiter, als die, in deren Hand es wirklich lag, zur Hilfe anzuregen. Ich glaube, daß ich das gethan, und will nun sehen, welche Folgen es haben wird.

Bon San Lorenzo aus bekam ich nicht so leicht Leute nach Tumaco, als von bort nach hier, benn die Männer konnten ihre Familien nicht auf vier bis fünf Tage verlassen, ohne vorher genügende Lebensmittel, b. h. Platanares, für sie anzuschaffen. Endlich fand ich aber doch zwei junge Leute, und mein jehiger Lootse, ein mit der See vollkommen vertrauter Mann, versicherte mir auch, daß wir nicht den mühsamen Weg durch die Esteros zurückmachen, sondern gleich

hinaus in die See halten würden, um die Fahrt außen herum zurudzulegen.

Gern ware ich noch einige Tage in ber freund= lichen Familie des herrn Alemming geblieben. und selbst ber junge Flores zeigte sich mir als ein liebenswürdiger, in jeder Sinsicht freundli= der Genoffe, aber ich hatte bann noch volle vier Wochen aushalten muffen, ba ber Dampfer nur einmal im gangen Monat vorbeipaffirt und Segel= schiffe fehr felten geben, und dann auch fehr lange Beit zu ber Kahrt brauchen. Der Nuten aber, ben ich jett noch und gerade gegenwärtig brin= gen konnte, hatte mit ber Zögerung nicht im Berhältniß geftanden, und an einem wundervol= len Morgen, wobei ich bemerken muß, daß es während der Zeit meines Aufenthaltes am Bai= Ion diesmal fehr wenig regnete, glitten wir, just mit Tagesgrauen, wieder die Bai hinab und dem offenen Meer entgegen.

In San Pebro ober vielmehr an ber gegenüberliegenden Spihe hielten wir furze Zeit, um ein Gewitter vorüber zu lassen, bas uns gerabe entgegenzog und ungünstigen Wind brachte, aber es drehte seitwärts ab, und bald konnten wir mit geblähtem Segel und bei günstiger Brise unser kleines Canoe gerade der Punta de las Manglares entgegenhalten. Doch nicht lange; um Mittag schlief ber Wind ein und wurde nach= her ungünstig, ja kam uns zuletzt so gerade ent= gegen, daß wir das Land anlaufen mußten, um dort zu übernachten und nicht wieder zurückgetrieben zu werden.

Den Abend fand ich noch Gelegenheit, eine Menge verschiebener an ben Strand gespülter Samen zu sammeln, und am nächsten Morgen mit Tagesanbruch setzten wir unsere Reise fort.

Die Fahrt war reizend, und das Canve allerbings nicht so sehr groß, aber doch an jeder Seite mit einer Balsa oder einem Stamm sehr leichten Holzes versehen, so daß es, selbst weit draußen in See, nur sehr selten eine Kleinigsteit Wasser übernahm. Wir tanzten auch ganz prächtig in einer ziemlich langen Dünung hin, und als sich noch dazu eine frische Brise erhob und wir das Segel sehen konnten, wurde es wirkslich eine herrliche Fahrt.

Die See hob sich allerdings ein wenig und zeigte schon hie und da kleine, spritzende, weiße Kämme, und manchmal, wenn der Wind das leichte Fahrzeug faßte, hob er es ordentlich bis auf die äußersten Spitzen der Wogen und schaufelte es herüber und hinüber; aber die Balsas

hielten es sicher, daß es nicht umschlagen konnte, und gegen Abend endlich — wobei ich noch einen tüchtigen Fisch an meinem nachschleisenden Perl=mutterhaken sing, liesen wir in den schmalen Canal zwischen Tumaco und dem Festland ein, und bald darauf legten wir, bei höchster Fluth, die nur wenig Raum zwischen dem Strand und den Häusern ließ, vor meinem früheren Nacht=quartier an.

Der Dampfer wurde übrigens erft ben nach= ften Tag erwartet, und es war mir gerabe recht, baß ich eine kurze Zeit — und wenn ich sie auch nur nach Stunden zählen konnte, auf der kleinen freundlichen Insel verleben durfte.

Es ist auch kein gar so unbedeutender Plat, benn nicht allein daß ein Franzose, der den Haupthandel monopolisirt, weil er eben ein Capital dazu besitht, fast alle die im Innern, ja selbst in der Nähe an der Küste liegenden Pläte mit Waaren versieht, es wird auch ein sehr bedeutender Fruchthandel auf Tumaco getrieben, und zahlreiche, den Mira herabkommende Canoes bringen diese an Zwischenkäuser, die sie dann wieder auf dafür nachfragende Schooner verladen.

Tumaco ift dabei ber hafenplat fur bie

nicht unbedeutenden Goldminen von Barbacoes, und da besonders bort oben eine Menge von Raufmannsgütern gebraucht werben, fo bringt ber Dampfer monatlich nicht allein eine be= beutende Fracht nach bem fleinen Ort (als er bas lette Mal heraufkam, weit über 700 Ballen und Riften), sondern es werden auch von Tumaco besonders Chinarinde, Orchilla, Rautschuf und einige Nebenartikel verschickt, mahrend Mehl, Salz, wie überhaupt alle Producte einer nörd= lichen Zone, mit europäischen ober nordameri= fanischen Industriewaaren bafür ben Austausch bilden. Uebrigens nimmt ber Dampfer auch von bier nicht selten bedeutende Sendungen bon Goldstaub mit, während die von Barbacoes nach Panama gehenden Sandelsleute ihre Waaren, bie sie einkaufen, meift mit Goldstaub gablen.

Run follte man allerdings benten, bag Tu= maco ein kleiner, wirklich reicher Plat fein muffe, und Thatfache ift, daß von Ginzelnen Gelb genug verdient wird. Wer aber von Frem= ben hierher geht, halt sich nur eben zu biesem Zweck hier eine Zeit lang auf, nimmt sich - so lange er hier bleibt - in wilder Ghe eine ein= geborene Frau, und lebt indeffen, mit beren Silfe, so ärmlich und einfach wie bie übrigen Landeskinder auch. Wirklich dauerhafte ober nur mit Ziegeln oder Schiefer gedeckte Häuser findet man deshalb nirgends. Es ist Alles nur temporär aus Bambus gebaut und mit Palmblättern gedeckt: nur sehr wenig Häuser mit Bretterwänzden, und das Städtchen, bei dem die hohe Fluth kaum einen Seitenweg zum Passiren läßt, macht deshalb auch keinen imposanten Eindruck, sobald man es erst einmal betreten hat — aber es sieht immer noch golden gegen Buenaventura aus, denn nicht eine einzige solche elende Hütte, wie sie dort halbe Straßen füllen, steht in der kleinen Inselstadt.

Seinen Deutschen hat aber Tumaco ebensogut wie Buenaventura oder jeder andere Punkt der bekannten Erde, wenn auch dieser Deutsche eigentlich ein polnischer Jude ist, der aber recht gut deutsch spricht und mit einer deutschen Frau verheirathet ist. Sonst leben hier noch einige Franzosen, die recht gute Geschäfte machen, und dann ein Italiener. Engländer oder Amerikaner sind keine hier ansässig, sie halten sich meist im Innern, in dem kleinen Städtchen Barbacoes, nahe den Goldminen auf.

## 11. Yanama.

Der erwartete Dampfer kam erst sehr spät Abends, als ich schon ruhig in meiner Hänge= matte schaukelte, ein; ich brauchte aber nicht viel Zeit zu meinem Gepäck, in kaum einer halben Stunde war Alles geordnet, in ein Canve und zu dem Dampfer hinübergeschafft, und etwa ein Uhr in der Nacht glitten wir still und ge= räuschlos in See hinaus, und jetzt mit ziemlich günstiger Brise wieder nicht sehr weit vom User ab nach Nordwesten unserem Ziel, Panama entgegen.

Die Fahrt selber bot nichts Interessantes, ebensowenig die Gesellschaft der Passagiere, um die ich mich denn auch wenig genug kümmerte. Uebrigens hatten wir eine junge Sängerin an

Bord, mit einer niedlichen und sehr gewandten Stimme, die den ganzen Tag über trillerte und, sowie die Nacht anbrach, laut zu singen ansing. Sie ging in Buenaventura an Land, um von da nach Bogota zu gehen und Concerte zu geben. — Auch nicht übel — das waren etwa vierzehn Tage Reise, theils im Canoe, theils auf unwegsamen Straßen zu Maulthier oder gar zu Fuß, und jeden Tag wenigstens achtzehn Stunden Resgen. Wenn die Dame nicht mit einem lebensstänglichen Schnupfen nach Bogota gekommen ist, giebt es keine Wettereinslüsse mehr.

Endlich — am vierten Abend und zwar schon nach zehn Uhr, sichteten wir die der englischen Compagnie gehörende Insel, die aber noch etwa zwölf Miles ab von der eigentlichen Stadt Pa=nama und dem Jsthmus liegt, ankerten dort, und mußten richtig bis zum nächsten Morgen warten, ehe der kleine, zu diesem Zweck benutzte Fährdampfer der Gesellschaft ankam, die Passagiere und ihr Gepäck an Bord nahm und uns dann rasch hinüber an festes Land brachte, das ich an dieser Stelle zum dritten Male betrat.

Wenn es übrigens einen Ort in der Welt giebt, den die Natur schon von vornherein zu einer großen Durchfahrt für Menschenverkehr

und Handel bestimmt bat, so ift bas unftreitig bas an der schmalften Stelle bes Ifthmus in gunftigfter Lage erbaute Panama. Gin Berkehr zwischen ben unmittelbar nördlich und süblich liegenden Diftricten, zwischen Mittelamerita und ber alten Republik Columbien, eriftirt allerdings gar nicht, benn bie beiben Theile ber Continente haben zu vollkommen gleiche Producte, aber ba= für freuzen sich desto lebhafter bie Sandels=3n= tereffen zwischen Dft und Weft, benn bie Fahrt um Cap horn herum wird immer eine lange und gefährliche bleiben, und es gab nichts Ra= türlicheres als ben Wunsch, die Schwierigkeiten zu überwinden, welche ber zwar schmale, aber tropbem einen festen Damm vorschiebenbe Land= streifen des Isthmus ber Schifffahrt, und burch sein sumpfiges Terrain selbst einem Landver= febr bot.

Lange Jahre beschäftigte sich auch die Speculation mit diesem Problem, aber es blieb nur bei zahllosen Projecten, denn die Schwierigkeiten waren zu enorm — ja man wußte nicht einmal, wo man für diese Sümpse Arbeiter herbekommen sollte. Wer garantirte überhaupt, daß sich eine solche Unternehmung lohnen würde, denn der Berkehr mit dem Westen war damals doch noch immer im Verhältniß unbebeutenb. Da kam die Entbeckung des Goldes in Californien bem Werk zu Hilfe, und wo es früher nicht mögslich gewesen wäre, auch nur den zehnten Theil ber Arbeiter zu finden, da stellten sich jetzt unsgeahnte Hilfsmittel zu Gebote, welche die Riessenarbeit zu einem Spiel machten.

Der Golbschwinbel hatte bas Menschenvolk gefaßt. Zeber kräftige Mann in Nordamerika, ber nicht augenblicklich die Mittel auftreiben konnte, um Californien zu erreichen und in sechs Wochen ein steinreicher Mann zu werben, hielt sich für unglücklich und vom Schicksal versolgt, und als die Panama-Cisenbahn-Compagnie Allen, die vier Wochen an der Bahn zwischen Aspinwall und Panama arbeiten wollten, freie Passage nach Californien bot, strömten die Arbeiter in solcher Masse herbei, daß die Compagnie wenigstens zwischen New-York und Aspinwall kaum Dampfer genug auftreiben konnte, um die Reise- und Arbeitslustigen zu befördern.

Was waren vier Wochen Straßenbau gegen bie Gewißheit, in späteren vier ober sechs Wochen ein steinreicher Mann zu werben, wie bas in Californien natürlich gar nicht ausbleiben konnte, und mit einer wahren Wonne gingen bie Leute an die Arbeit. Das allein aber war es, was den Riesenbau vollendete. Unter anderen Umständen würden die Leute, sobald sie sachen, welche furchtbare Sumpfarbeit ihnen oblag, kaum wenige Tage ausgehalten und das Ganze nachher in Verzweiflung aufgegeben haben. Aber hier wirkte das californische Gold. Sie wußeten, daß sie ihre bestimmte Zeit der eingeganzenen Verpslichtung treu bleiben mußten, wenn sie überhaupt den Nuten der ganzen, schon gesthanen Arbeit ernten wollten, und sie strengten dazu ihre letzten Kräfte an.

Die Gesellschaft ber Panama-Eisenbahn hatte sehr viele Personen auf der Strecke zwischen New-York und Aspinwall oder Colon zu beförbern — sehr wenige dagegen auf der andern Seite, zwischen Panama und San Francisco, denn die armen Teufel starben wie die Fliegen, und wurden, wo sie niedersanken — auch in dem weichen Schlamm der Halbinsel beerdigt. Sie arbeiteten einen Theil — Manche auch ihren ganzen Contract ab, aber die Gesellschaft brauchte die zweite Hälfte ihrer Versprechungen gewöhnslich nicht weiter zu erfüllen und durfte ihnen nur ein Grab geben und für neue Zufuhr sorgen.

Dadurch murde die Afpinwall-Gifenbahn be=

enbet, und es ift reine Thorheit, wenn Leute jett noch die Idee haben, bort einen Canal burch bas Land zu graben. Die Eisenbahn hat etwa 10,000 Menschenleben gekostet, ber Canal, ber natürlich so viel längere Zeit in Anspruch nahme, murbe in bem giftigen Klima hunderttaufend opfern - wenn fie fich eben bagu bergaben. Aber ber Bebel, ber fie früher bagu trieb: bie Sagen bes enormen californischen Goldreichthums, fehlt: man hat jest billigere Wege, hinüber zu gelan= gen, und diefer Plan wird beshalb nie zur Ausführung kommen. Aber das thut auch nichts - bie Gifenbahn genügt auf biefer Strede voll= · kommen, und hat jedenfalls zwei ber bedeutend= ften Sandelsstädte - und fei es auch nur haupt= fächlich für den Commissionshandel, in's Leben gerufen: Panama und Aspinwall.

Es ist wirklich ber Mühe werth, diesen Verstehr zu sehen, um ihn zu begreifen, und kein Tag fast im ganzen Jahr vergeht, wo nicht an einem ber beiden Plätze ein oder der andere große Weltdampfer anlegt und neues Leben in das Innere wirft.

In Aspinwall landen die Dampsschiffe von New-York, England und Westindien und vermitteln durch St. Thomas den Verkehr mit ber ganzen, im Often wie zugleich nach Nord und Süb liegenden Welt, während in Panama eine Linie die Verbindung mit dem Norden und das burch mit Japan und China offen hält, während die sübliche Linie die ganze Westküste Südamesrikas bestreicht, in Valparaiso nächstens mit der Cap-Horn=Dampfschiffsahrt in Verbindung treten wird und zugleich eine Panama-Australien-Linie direct nach Westen durch die Inseln läuft.

Man kann schon jest mit den verschiedenen und vollendeten Dampfschiff-Verbindungen in kaum hundert Tagen eine Reise um die ganze Erde machen, und Panama ift dabei bis jest der Mittelpunkt der ganzen Fahrt.

Allerdings broht dieser Landenge in dem riesigen Unternehmen der nordamerikanischen PacificEisenbahn eine bedeutende und gefährliche Concurrenz, denn alle die nach der Union und England oder Europa bestimmten chinesischen Producte
und Fabrikate werden, sobald die Bahn vollendet
ist, jedenfalls diesen Weg einschlagen, da er Geld
und Zeit und besonders eine Umschiffung erspart;
aber selbst das wird sich in der Folge als nicht
so erheblich herausstellen, denn wir sinden ja
überall den Beweis, daß erhöhte Verkehrsmittel
auch den Verkehr selber steigern und badurch das

scheinbar Verlorene leicht ersetzen. Bis jetzt hat die ganze Oftküste Südamerikas gar keinen die recten Berkehr mit dem ganzen übrigen Amerika gehabt, und ein Versuch, zwischen Rio Janeiro und Panama eine Dampserverbindung zu unterhalten, mißlang. Das wird und muß jetzt anders werden, denn der rege und rasche Verkehr, der durch die China-Dampser wie durch die von Panama ausgehenden, nach Australien bestimmten Dampser erweckt ist, kann nicht versehlen, auch Brasilien mit in den Verkehr zu ziehen, und daburch eröffnet sich für Panama, statt der verlovenen, eine andere neue Erwerbsquelle.

Was übrigens die neugranadische Regierung — eine Musterwirthschaft schon seit Menschenges benken — thun konnte, um den kleinen Plat Pasnama nicht emporkommen zu lassen, hat sie auch sicher und mit der größten Geschicklichkeit gethan. Wo irgend ein anständiges Haus erbaut ist, haben das Fremde, Engländer, Amerikaner, Deutsche, Franzosen oder Spanier, gethan. Die Werste sind von den verschiedenen Gesellschaften selber erbaut, die Eisenbahn wird von ihnen unsterhalten, und man sollte nun wenigstens glausben, daß sie den Fremden dankbar dafür wäre — aber weit gesehlt. Der kleinliche Neid bricht

überall hervor, und felbst das Einzige, was das neugranadische Gouvernement thun sollte und müßte, die Sicherheit von Eigenthum und Person im Lande aufrecht zu erhalten, wird unterslassen.

Gine Anzahl neugranabischer Solbaten eine so ruppige Bande, wie man sie kaum in Benezuela findet - marichirt allerdings mit ber doppelten Anzahl Trompeter dann und wann burch bie Stadt ober fteht an einzelnen öffent= lichen Gebäuden (öffentlich aber im mahren Sinne bes Wortes) Poften. Gie werben auch bazu verwandt, bann und wann einmal einen betrun= fenen Matrofen zu verhaften, was ihnen jedoch ftets nur mit Silfe ber halben Bevölkerung ge= lingt, fonft find fie ju nichts nute, und ein paar gelbgrune Junglinge in Officiertracht, die in ber Stadt mit ichweren Goldstidereien einher= fchlenbern, mögen vielleicht zum Zierath bienen, haben aber sonft scheinbar keinen Zweck. Die Sicherheit ift beshalb in Panama fowohl als in bem gegenüberliegenden Afpinwall ein völlig eingebildeter Begriff, Mordthaten kommen nichts weniger als felten vor, und fast in allen Fällen find die Berbrecher Gingeborene - aber die Re= gierung ift fanft. "Wer fich schulblos weiß,

werfe ben ersten Stein auf sie!" hat schon Christus gesagt. Sie werfen aber nicht; ein ertappeter Verbrecher wird zu ein paar Monaten Ketztenstrafe verurtheilt, bann läuft er, ehe er die Hälfte seiner Zeit gesessen, bavon, und die fatale Sache ist abgemacht.

Ganz in ber letten Zeit sind wieder ein paar freche Mordthaten vorgefallen, ohne daß man sich auch nur die geringste Mühe gegeben hätte, ber Mörder habhaft zu werden — und wie auch? Diese Polizeidiener und Soldaten, welche, die ersteren mit Knüppeln, die anderen mit Mußeteten bewaffnet, durch die Straßen wandeln, gehören einem so verkommenen, erbärmlichen Mensichenschlage an, daß man sie in der Hand zerstrücken könnte, und ich bin fest überzeugt, daß hundert Soldaten irgend einer nordeuropäischen Macht die ganze neugranadische Armee zum Teufel jagten.

Gegenwärtig hat Neu-Granada, soviel ich wenigstens weiß, nicht einmal einen Präsidenten —
es müßte denn kürzlich wieder einer gewählt
sein. — Die Sache hat aber auch wirklich zu
wenig Interesse für die übrige Welt, denn wer
um Gottes willen kann all' den Revolutionen in
ben spanischen Colonien — und das Mutterland

eingeschloffen, folgen. Es ift rein unmöglich — man mußte sich benn ganz ausschließlich bamit beschäftigen.

Die Lage Banamas ist reizend, und wenn man auf ben alten Ballen fteht und über bie weite, mit Inseln befaete Bai binausschaut, fo tann man fich taum ein entzudenberes Bilb benten. Die Stadt felber ift übrigens, befon= bers in Betracht ihrer großartigen Sanbelsver= bindungen, gang unverhältnigmäßig klein, benn in gebn Minuten kann man sie bequem von einem Ende bis zum andern burchwandern. Was babei gut und bauerhaft in ihr ift, haben auch sicher die alten Spanier ober neuerdings Fremde gebaut. Besonders erwähnen muß ich hierbei die alten, aber auch schon sehr vernach= läffigten Festungswerte ber Spanier. Die je bige Race schafft nichts Neues, ja reparirt nicht ein= mal das Alte — wozu auch? — Es ist als ob fie es felber fühlten, daß fie auf biefem Terri= torium keinen Bestand haben werben — befindet es sich doch jett schon factisch in den Sänden ber Amerikaner.

Panama selber betritt man vom Meer aus burch ein enges Thor, an welchem eine Truppe neugranabischer Soldaten — barfuß natürlich, Wache halt. Wozu? weiß kein Mensch, benn Panama ist ein Freihasen, es kann Alles, was man einführen will, unbelästigt an Land geführt werben. Sollten sie also als Schut, gegen ben Ueberfall einer fremben Macht ba stehen! Du lieber Himmel, was wollte biese Handvoll Solbaten bagegen machen?

Passirt man nun diesen militärischen Posten, burch den man aber nicht im geringsten belästigt wird, so wandert man durch eine enge, etwa dreihundert Schritt lange Straße, die aus nieberen, einstöckigen Häusern besteht, der Plaza zu und befindet sich dann schon etwa mitten in der Stadt, während man fast durch alle Straßen, wohin man auch sieht, die breite gelbe Festungsmauer sehen kann, die den kleinen Platz umzieht.

Nebrigens bietet das Innere der Stadt, wie sich nicht leugnen läßt, durch seine zerfallenen Klöster und Kirchen einen höchst pittoresken Ansblick, und wenn die alte zersprungene Glocke der einzigen von allen benutzten zu läuten, oder vielsmehr zu klappern anfängt, wird es ordentlich unheimlich.

Besonbers malerisch ist die Ruine des einen großen Klosters, in dessen Hofräumen jetzt ein paar Ställe mit modernen Bretterbächern ein= gebaut sind. Die weißröthlichen Wände sturzten natürlich schon vor langen Jahren nach allen Richtungen ein, aber Bäume und Büsche wachsen jest darauf, wie in den eingebrochenen hohen Fenstern, und einzelne noch stehende Säulen und Bögen geben, besonders in heller Mondscheinnacht, ein prachtvolles, wenn auch wildes Bild.

Einen noch grelleren Contrast bot aber eine an= bere Kirche, in welcher, ber alten Kirchensprache nach, "der Teufel seinen Tummelplat aufgeschla= gen," bas beißt, fundhafte Menschen ein Theater hineingebaut hatten. Anfangs follen fich auch besonders alte, würdige Damen der Stadt theils von weißer, theils schwarzer Farbe auf das ent= rüftetste gegen eine solche Profanirung ausge= sprochen haben, so daß sich der Director endlich veranlagt fant, einen Berfuch zu machen, um bie möglicher Weise gegen ihn angeregte Stim= mung zu versöhnen. Das muß ihm auch voll= ständig gelungen sein, denn das Theater wird jett von allen Ständen, nur natürlich nicht ben Geiftlichen, besucht. Das Mittel war aber, bag er im ersten und zweiten Rang Schilber auf= hangen ließ, welche über eine ganze Abtheilung

reichten, und auf biesen stanben mit großen Buchstaben bie besonderen Widmungen.

In ber Mitte, bem sogenannten Cercle, auf ber ersten Gallerie stehen die Worte: "Al bello sexo de Panama", und auf der ersten Gallerie Starbordseite noch einmal die Widmung der Schönheit: "A la belleza", dann aber kam die Bersöhnung. Auf der ersten Gallerie Backbordstand: "Al Talento", auf der zweiten die beiden Schilber: "A la civilizacion" und "A la cultura". Gegenüber aber auf der zweiten Gallerie Starbord waren Grazie und Tugend vertreten. Auf dem einen Schilbe stand: "A la gracia", auf dem andern: "A la virtud". Sonderbarer Beise saß hinter der Tugend Niemand — das kann aber auch nur ein Zusall gewesen sein.

Jedenfalls ist diese Art von Ueberschriften eigenthümlich und sieht fast so aus, wenn es auch anders gemeint sein mag, als ob man die Zuschauer klassischien wollte.

Ohne Deutsche oder überhaupt Fremde, und bann, wenn nicht Deutsche, doch Franzosen, bringen die Neu-Granadier aber natürlich kein Theater fertig. In der Musik fehlte es total, und ein junger, sich hier gerade zufällig aufhaltender Deutscher mußte im Orchester wenigstens

bas Pianoforte spielen, wohinein bann bie Violinen ber Eingeborenen falsch und außer Tact einfielen, wann und wie es ihnen beliebte. Der Deutsche spielte bas Instrument vortrefflich; die neugranadischen Virtuosen kamen mir aber vor wie Jungen, die nach Schwalben mit Steinen wersen. Sie zielten immer auf bestimmte Töne, trasen sie aber nie und warfen fast immer hinterher.

Ueber das Spiel der Gesellschaft läßt sich wenig sagen; ich bleibe aber dabei, wenn man Theater sehen will und macht nur die geringsten Ansprüche, so muß es entweder ganz ausgezeichnet ober ganz unter der Würde sein, und in beiden Fällen wird man sich amüsiren; das Mittelsmäßige ist dagegen in keiner Kunst schreckslicher als in der dramatischen, und straft sich in keiner mehr.

Ein anderer Deutscher hatte die Decorationen ganz geschickt gemalt. Zu dem ersten Stück: "El estreno de una artista o el grand duque Leopoldo", das ich mit ansah, war der Autor nicht genannt; es mag aber jedenfalls ein spa=nischer ober südamerikanischer sein, denn der Großherzog Leopold war außerordentlich edel Gerkäder, Reue Reisen. II.

und trat immer auf, wo er nothwendig gebraucht wurde.

Durch die beiben jungen Deutschen erhielt ich oben Zutritt auf die Bühne und benutzte die mir gewordene Erlaubniß augenblicklich, hin=ter den Bersatstücken und den Hintergrund durch, das Innere der alten Kirche zu erforschen. Ich sollte es nicht bereuen, denn es war ein ganz wunderbarer Anblick. Hier die bemalte Leinwand, einen modernen Salon vorstellend, mit einer Unmasse Astrallampen und eleganten Berzierungen, und dahinter — ich erinnere mich nicht, je etwas Aehnliches gesehen zu haben —, dicht dahinter die alte Kirchenruine mit ihren dunklen, zerklüfteten, buschbewachsenen Mauern, die blanken Sterne in den düstern, unheimlichen Hof herniederschauend!

Was für Erinnerungen knüpften sich vielleicht an dieses Gebäude, und welche Gegenwart belebte es jett! Ich konnte mich von dem Anblick kaum losreißen und mußte es doch zulett, denn die Klingel ertönte und der Borhang sollte aufgehen, welcher der draußen harrenden "Schönheit und Tugend" einen Einblick in das Heiligthum der Kunst verstattete.

Uebrigens erhielt ich hier auch, und zwar

eine recht traurige Kunde von einem früheren alten Bekannten aus Quito — bem kleinen Uhr= macher aus der Posada San Antonio, auf den sich Leser meiner früheren Keisen vielleicht noch besinnen, wenn ich ihnen seinen Handel mit Delgemälden und Kolibris in's Gedächtniß zu= rückruse. Er hatte Quito endlich mit all' seinen Habseligkeiten und Schätzen verlassen und wollte seine Delgemälde nun entweder in Süd= oder Mittelamerika verwerthen, denn in Europa hätte er wohl kaum einen Markt bafür gefunden.

In Panama quartierte er sich auch in einem anständigen Gasthof ein — aber er war ein ansständiges Leben nicht mehr gewöhnt, oder der Platz ihm auch um eine Rleinigkeit zu theuer. Trothem also, daß er dabei ein recht hübschest und mühsam genug angespartes Bermögen in baarem Gelde bei sich trug, zog er dort aus und in eine der ordinärsten und billigsten Kneipen hinein, und der Ersolg war ein sehr trauriger.

Er bekam das gelbe Fieber ober eine andere schwere Krankheit — einzelne Leute in Panama wollen sogar behaupten Gift — kurz er starb, und nur ein Theil seines Bermögens wurde durch das Einschreiten des preußischen Consuls in Panama, Herrn Cunau, seinen Berwandten das

heim gerettet. Daß ber Tobte übrigens, ehe bas geschehen konnte, in bedeutender Weise bestohlen wurde, unterliegt gar keinem Zweisel, und es war mir wirklich ein wehmüthiges Gefühl, als ich in Panama selber in einigen Läden die aus seinem Nachlaß um einen Spottpreis verauctionirten Gegenstände, an deren Erwerb er die besten Jahre seines Lebens verwandt, zum Versfauf ausgestellt sah.

Der Markt in Panama gehört zu ben ersbärmlichsten, die ich je im Leben gesehen, und beweist, daß in Panama selber, trotz dem fruchtsbaren Boden, der es umgiebt, wenig oder gar nichts an Landesproducten gezogen wird. Außersdem sieht das dort aufgehangene Fleisch so schwarz und unappetitlich aus, daß man sich das Fleischessen unter dieser Breite ganz abgewöhnen möchte.

Panama wie Aspinwall ober Colon sind übrisgens Freihäfen, und es läßt sich benken, wie bas den Berkehr heben mußte, da es ihm überall freien Spielraum gab. Bon Aspinwall aus gehen beshalb auch die Waaren rasch nach Pasnama hinüber, und da sie hier durch keine enorme Steuer vertheuert werden, so kommen die Händsler der ganzen westlichen Küste, soweit dieselbe

mit Dampfern ober kleinen Fahrzeugen zu erreichen ift, hierher und kaufen ihre Waaren für ben Detailhanbel ein. Deutsche und Spanier haben bort die größten Importgeschäfte und verbienen dabei natürlich viel Geld.

Manche Sachen kauft man hier aber auch — wenn man bebenkt, daß man sich in einem über= seeischen Land befindet — zu ganz erstaunlich billigen Preisen, besonders Kleidungsstücke, die aber dafür auch einen Hauptartikel bilden. Die Zahl der Läden, in benen man fertige Kleidungs= stücke findet, ist wirklich Legion, und die Billig= keit derselben hat sogar auf den californischen Dampfern der Westküste einen ganz neuen In= dustriezweig eröffnet.

Da nämlich die von San Francisco kommensen Dampfer ihre Paffagiere gewöhnlich birect über die Landenge führen, so daß ihnen gar keine Zeit gegönnt wird, in Panama selber Einskufe zu machen, so haben die Barbiere dieser Fahrzeuge zugleich einen Handel mit Aleibern und Schuhwerk angelegt, und die Barbierstube auf ihnen sieht deshalb genau aus wie ein Kleidersladen. Diese Alle kaufen ihren Bedarf in Pasnama, und da sie sich mit einem geringen Nuten begnügen, setzen sie auch ziemlich viel ab.

Panama sollte eigentlich sehr gute Hotels haben, läßt aber barin noch Manches zu wünsschen übrig. Das sogenannte Grand-Hotel ist bas größte und ein stattliches Gebäube an ber Plaza, über die Kost darin wurde aber geklagt und das Aspinwall-Hotel ihm vorgezogen — das sind aber auch die beiden einzigen, und Frembe sollten sich besonders davor hüten, gerade an dieser Stelle in einem Hotel zweiten Ranges, von denen es allerdings genug giebt, einzukehren, denn wenn sie auch in den größeren etwas mehr bezahlen müssen, haben sie doch auch mehr Sichers heit für ihr Eigenthum.

Gigenthümlich ift in Panama, daß man nur zwei Arten von Häusern barin findet, und zwar, wie schon vorerwähnt, Kleiderläden mit einer Auswahl von anderen Dingen dabei, wie sich natürlich von selbst versteht, und dann kleine, offene Buden, in benen, wenn man hineinsieht, eine Anzahl Flaschen auf Regalen stehen und den Eindruck machen, als ob darin spirituöse Gestränke verkauft würden. Das ist aber nicht wahr — meist in Allen sind das leere Flaschen, die sonderbarer Beise dort zur Schau ausgestellt werden, und deren Eigenthümer dann meist immer jüngere oder ältere Damen sind.

Bas bie Literatur Panamas betrifft, fo beidrankt fich biefelbe auf zwei, halb in englischer, halb in spanischer Sprache herausgegebene Bei= tungen, ber Star und Berald, von einem Eng= lanber und Deutschen, die Chronicle, von einem Amerikaner und Deutschen redigirt. Beibes find allerbings mehr commerzielle Blätter, aber boch, ihrer Verbindung mit den benachbarten Theilen Amerikas wegen, von nicht geringer Wichtigkeit. Gie bringen jebenfalls aus allen biefen fleinen Republiken die neuesten und sichersten Rachrich= ten und haben beshalb auch eine unverhältniß= mäßig große Verbreitung nach bem Ausland. Panama macht auch in biefer Sinficht feine vor= theilhafte Lage geltend; daß aber die Reugra= nabienser selbst eine bochft untergeordnete Rolle in biefer neugranabiensischen Literatur spielen, versteht sich von selber. Sie kommen gar nicht in Betracht.

Wandert man übrigens durch Panama, so sieht es fast so aus, als ob es in den letten Jahren eine Unmasse von Belagerungen mitgemacht hätte und verschiedene Wale beschossen wäre, benn überall trifft man Häuser und bessonders Kirchen in Ruinen, und doch erfreute sich gerade diese Stadt, unter dem Schutz der

Fremben, einer fast ungestörten Sicherheit. Die Kuinen sind aber nur eine Folge der Faulheit dieser Race, und was hier im Land gebaut wurde, geschah — wenn es alt ist, durch die Spanier — wenn neu, durch den Unternehmungsgeist von Amerikanern und Engländern, die Eingeborenen hatten wahrlich keine Hand darin. Amerikaner wie Engländer legten aber ihre Bauten meist außerhalb der Stadt, besonders auf den dem Schiffsverkehr mehr günstigen Inseln an, von denen sie einige in besonderem Besitz halten, und beshalb hauptsächlich liegt so vieles Grundeigensthum in der außerdem kleinen und mit Raum beschährten Stadt noch leer und unbenutzt.

Die Amerikaner haben sich besonders nach ber Eisenbahnstation hinausgezogen und dort auch ein vortreffliches Werft gebaut, an dem die kleinen Lichter-Dampfer anlegen können. Die Engländer, die auch in Aspinwall ein schönes Werft und eine eiserne Kohlenniederlage gebaut haben, besitzen draußen in der Bai von Panama eine eigene kleine Insel, wo die Dampsschiffs Gesellschaft ihre Dock, Riederlagen und Arbeiterswohnungen hat. In Panama selber halten sie sich nicht viel auf — größere Dampsschiffse können auch nicht einmal bis dicht an die Stadt hinans

fahren, und erft wenn ber Ifthmus in bie Sande ber Fremben - und bann jedenfalls in die ber Amerikaner übergeht, wird die Stadt felber auf= leben und eine größere Bedeutung erlangen. - Bis jest ift fie nichts weiter als ein grokes Botel, in dem eine Maffe von Fremden aus= und eingeben, während auch einzelne Familien aber boch nur eben einzelne, Wohnung barin nehmen. Dieje besuchen sich auch wohl bann und wann untereinander - man fieht wenigftens manchmal Abends einen Neger, ber eine Anzahl von Damen nach Hause bringt und babei eine sinnreiche Erfindung von fünf zusammengestellten Laternen auf dem Ropf träat - aber die Frem= ben felber haben feinen einzigen Bereinigungs= punkt - ben Schenkstand ihres eigenen Botels ausgenommen. Wozu auch — sie bleiben hoch= stens zwei ober drei Tage bier - fo lange sie eben muffen, und ftromen bann wieder nach allen Compagstrichen auseinander.

Uebrigens ist das Leben in Panama als weit theurer verschrieen, als es sich wirklich heraus=
stellt, und man lebt hier thatsächlich billiger, als irgendwie in Mexiko ober gar jetzt einer Stadt der Bereinigten Staaten. Das leidige Hazard=
spiel freilich, was überall in diesen spanischen

Länbern gestattet ist, verleitet Viele, ihr Gelb babei aus dem Fenster zu werfen, und in je de m Hotel sindet sich dazu die Gelegenheit. Wer aber thöricht genug ist, sich von falschen Spielern rupfen zu lassen, darf sich nachher auch nicht darüber beklagen und hat sich die Schuld selber zuzuschreiben.

Gegenstände, die man fertig kauft, kann man in keinem amerikanischen Hafen, ohne Außenahme, billiger bekommen, als eben in Panama, aber Gnade Gott freilich dem, der einem der dortigen Handwerker in die Hände fällt. So kaufte ich mir zum Beispiel ein paar gute Beinskleider für 3 Dollars — an der einen Seite war die Naht etwa 1½ Zoll weit aufgegangen und ich mußte die 12 oder 16 Stiche daran extra mit 50 Cents bezahlen. Wer sich auf diesem Isthmus niederläßt, thut es nur, um von den Fremden so rasch als irgend möglich reich zu werden, und daß er dabei keine Gelegenheit verssäumt, läßt sich benken.

Die Lage Panamas ift, wie gesagt, entzückenb schön, und eine reizendere Bai giebt es nicht in der Welt — Rio de Janeiro kaum ausgenom= men. Die zahlreichen kleinen, mit Palmen be= wachsenen Inseln umher bilben eine wahrhaft

prachtvolle Aussicht, und das Leben, das da braußen zwischen den bort ankernden Dampfern und Segelschiffen herrscht, die zahlreichen Segelsboote, die herübers und hinüberkreuzen, die Unszahl von braunen großen Pelikanen, die dazwisschen sischen, bieten einen nie zu vergessenden Anblick — aber umdrehen darf man sich freilich nicht, denn der Schmutz in den eigentlichen Straßen der Stadt fällt Ginem dann nur um so unangenehmer auf. Ja, selbst wenn man eine der kleinen, auf den Palmeninseln zerstreuten Ortschaften betritt, sieht man augenblicklich, daß man sich in südamerikanischem Unrath besindet. Die Poesie schwindet, und selbst die Palmen verslieren ihren Reiz und Zauber.

Von der Justiz des Landes bekamen wir, ehe wir die Stadt verließen, auch noch ein klei= nes Beispiel.

Am letten Tag meines Aufenthaltes in Panama hatte ein Amerikaner seiner Mannschaft erlaubt, an Land zu gehen, und die Leute betranken sich denn auch rasch genug und fingen Streit untereinander an. In einer kleinen Seitenstraße begann der Kampf, aber man brachte die Matrosen doch bald gütlich wieder auseinander; -- es war nichts als eine kleine Rauserei gewesen, bei ber sich natürlich keine Polizei blicken ließ. Wo zehn ober zwölf amerikanische Matrosen zusammen sind, können sie thun was sie wollen, die neugranadiensischen Polizeisoldaten hüten sich wohl, ihnen zu nahe zu kommen. Ansbers gestaltet sich das aber, wenn sie einen armen Teufel einzeln überfallen können, und das gesichah noch an dem nämlichen Abend.

Einer der Mannschaft war in bas bem Afpin= wall gegenüber gelegene Raffeehaus gegangen und hatte sich wollen etwas zu trinken geben laffen. Der Mann taumelte allerdings, betrug sich aber sonst gang ruhig, als ihn plötlich die Polizei witterte, und boch wenigstens einen Matrosen einliefern wollte. Ob er sich vorher an der Prügelei betheiligt ober nicht, wußte Die= mand — kam auch gar nicht barauf an. Künf von diesen Gesellen, mit etwa zwanzig ruppigen Labengehilfen als Beiftand, machten einen Un= griff auf ben Ginzelnen, ber sich aber nicht im geringften feiner eigenen Faufte bediente, ober er hatte ben gangen Schwarm gusammengehauen, fondern Jeden, der ihn anfassen wollte, nur rechts ober links bei Seite warf. Die ganze Bande fiel ba gulett zu gleicher Zeit über ihn ber, und die Polizeidiener zeigten dabei befon= bere Luft, ben ichon Gefangenen und Festgehaltenen mit ihren Knüppeln nieberzuschlagen. Das aber litten wir umherstehenden Fremden nicht, wenn wir uns auch natürlich nicht speciell in das Polizeiverfahren mischen wollten.

Was wir übrigens thun konnten, thaten wir, und vier von uns, die den ganzen Borfall mit angesehen, gingen augenblicklich zum Präfecten, um ihm den Thatbestand zu erklären und zu constatiren, daß der Mann unschuldig verhaftet sei. — Umsonst. Der Präfect, ein kleiner, schmutziger Neugranadienser, der aber etwas englisch radebrechte, war so grob als möglich, und wir Bier, wüthend über den unverschämten Burschen, der dabei seine ganze Mannschaft hatte aufmarschiren lassen, suchten nun den amerikanischen Consul auf, um uns als Zeugen anzubieten.

Wir fanben ben Herrn auch — aber unglücklicher Weise gerade beim Billardspiel, in dem er sich natürlich nicht konnte stören lassen. Allerbings war ein amerikanischer Bürger ungerecht eingesperrt, und mußte, wenn nicht Einsprache geschah, die ganze Nacht in einem seuchten, ungesunden Loch zubringen; aber — es war nur ein Matrose, und der Herr Consul erklärte, er werbe die Sache morgen untersuchen. Pfaffen sieht man genug, und zwar in ihrer Ordenstracht, in den Straßen, an die Kirchen selber scheint aber wenig genug verwandt zu werden. Die Herren Geistlichen haben auch noch nicht wieder so recht festen Fuß im Lande gefaßt, aus dem sie vor noch nicht so langer Zeit der Präsident Mosquera sämmtlich hinausjagte; aber — die Welt ist rund und muß sich drehen. Mosquera unterlag seiner Seits und mußte das Land verlassen, und im Handumdrehen waren sie wieder da.

Sonst läßt sich von Panama wenig mehr sagen, als daß man in unglaublich kurzer Zeit sehr viel Geld ausgeben kann. Dafür sindet man aber auch hier, an diesem Stapelplatz der Welt, wie man ihn fast nennen könnte, eine Menge interessanter Sachen aus anderen Ländern der Erde, z. B. prachtvoll gestochtene Hängematten aus Mittel-Amerika, viele chinesische Waaren, goldene, in Panama selber versertigte Ketten (und diese in der That sehr billig), Perlen, und als Eigensthümlichkeit auch kleine goldene Zierathen, ansgeblich alle echt und in Neu-Granada und Ecuador ausgegraben oder gesunden. Mit dem Anskauf derselben muß man aber außerordentlich vorsichtig sein, denn erstlich wird sehr viel ges

fälscht, und dann sind nicht einmal alle wirklich gefundenen Sachen echt. Früher bekam man diese Gegenstände auch zu ziemlich billigen Preisen, jetzt hat sich aber ein echt amerikanisirter Deutsicher — der leider sein Deutsch vollskändig verslernt — des Verkaufs bemächtigt, und wer etwas von ihm erwerben will, muß auch tüchtig das für bezahlen.

Gerade damals wurde ziemlich viel von einem Schwindler gesprochen, ber unter bem alten qu= ten Namen eines Grafen von Auersperg nicht allein die Bewohner Panamas, sondern auch die von Guapaquil, Lima, St. Thomas und Havannah arg gebrandschatt und mit falschen Creditbriefen das Unglaubliche geleiftet haben foll. Befonders in Guavaquil, wo es ihm gelang, fehr viel Geld aufzunehmen, behauptet man, bag er mit ben Ungen nur so um sich geworfen und viele Leute angeführt habe. Zulett ist er in New=Nork gesehen worden, von wo aus er wahrscheinlich bem Westen einen Besuch abstattet. Man ver= muthet, daß er ein früherer Rammerbiener bes wirklichen Grafen sei, der ihm abgeguckt, "wie er sich rauspert und wie er spuckt," sich aber sonst burch Manches verrathen soll, was ihn, als nicht ben höheren Stänben angehörig, bloßstellt. Das war aber hier an ber Westküste Amerikas natürslich nicht so auffällig, und er konnte beshalb sein Spiel so lange und ungestraft treiben, noch bazu ba er als Deutscher ben guten Namen mißsbrauchte, ben besonders unsere Landsleute an ber Westküste haben.

Da ich auf meinem Rückweg nach Panama die Absicht hatte, den Jsthmus zu kreuzen und nach Benezuela zu gehen, so mußte ich mich hier für die in Aspinwall liegenden Dampfer einsschreiben lassen. Leider fand ich kein directes Fahrzeug, nicht einmal ein Segelschiff nach Lasguaira, obgleich sich manchmal dazu die Gelegensheit sinden soll; lange warten konnte und wollte ich aber nicht, und so sah ich mich denn genöthigt, den Umweg über St. Thomas zu wählen, wohin die Passage von Uspinwall aus  $12^{1/2}$  Pf. St. kostete.

Am nächsten Morgen sollte ein Extrazug nach Panama abgehen. In ber Nacht war der von San Francisco kommende Dampfer eingelaufen, ber etwa 350 Passagiere mitgebracht hatte. Diese mußten augenblicklich weiter nach New-York bes fördert werden, und es ist ein merkwürdiger Ans

blick, zu sehen, wie das auch ohne den geringsten Aufenthalt geschieht.

Der kleine Dampfer, bichtgebrängt voll Men= ichen, mit einem anbern Boot noch im Schlepptau, legt an - die Paffagiere ftromen an Land und werden augenblicklich in die schon für sie bereit= ftebenden Berfonenwagen hineingewiesen, benn Frühftuck bekamen sie noch bei Lampenlicht an Bord. Omnibus nach Omnibus kommt dabei aus ber Stabt, ber Zug wird immer länger und Wagen nach Wagen angeschoben. — Jett ertont eine Trompete - die Sonne ift eben aufgegan= gen, und einige zwanzig Mann neugranadien= fisches Militar - heute Morgen aber und viel= leicht noch von voriger Woche her ungewaschen, marichiren auf und besetzen, zum großen Erstau= nen und Amusement der Paffagiere, die fich ihre humoristischen Bemerkungen laut lachend mitthei= Ien, an beiben Seiten ben Perron. Bas fie ba follen, begreift Riemand, benn bei einem ausbre= denden Tumult wurden fie bochftens mit ihren eigenen Labestöden geprügelt werben. Sett geht ber Ruf: "Alle an Bord!" Wer sich noch auf ebener Erbe befindet, fpringt nach ben Wagen und wirft die im Wege stehenden neugrana=

biensischen Krieger bei Seite — bie Locomotive pfeift, und fort brauft ber lange Zug, um seine Bahn vom Stillen bis zum Atlantischen Meer in kaum brei Stunden zurückzulegen.

## 12.

## Fon Panama nach St. Thomas.

Die Isthmus-Bahn hat sich, seit ich sie zuletzt gesehen, und das sind jetzt über sieben Jahre
her, außerordentlich verbessert, und es muß gewaltige Arbeit daran geschehen sein. Aber das
ist auch nothwendig, denn wenn die hier nur zu
üppige Begetation die Macht gewänne, wie sie
auch überall den guten Willen und die Kraft
hat, so wäre in wenigen Monaten die Bahn
auch wieder vollständig überwachsen und in kaum
einem Jahre undurchdringliches Gestrüpp. Es
mag sein, daß der Unterschied, den ich hier fand,
auch großentheils mit in der Jahreszeit lag;
benn damals, im Juni, regnete es unaufhörlich,
während jetzt, im Februar, die trockene Jahreszeit sein soll; aber dort, wo ich früher nur

Sumpf gefunden, in dem die Schienen lagen, war jetzt trockener und mit kleinen Chaussestei= nen überworfener Boden, und breite, tiefe Gräsben zogen sich an den meisten Strecken neben der Bahn hin und dienten ebenfalls dazu, sie trocken zu halten. Sie muß auch jedenfalls ershöht sein, wenn ich auch nicht begreife, wie das geschehen sein kann, ohne sämmtliche Fahrten zu unterbrechen. Erde ist jedenfalls in ungeheuren Massen aufgesahren, und ganze Hügel in der Nähe der Bahn hat man geebnet und dazu verswandt.

Die Begetation burch biese Sümpfe ist aber immer noch so mächtig, wie sie je gewesen. Man sieht allerdings keine jener riesigen Laubholzsbäume, wie in den bergigen Districten der Tropen, und die wenigen, die wirklich hier stehen, haben wohl dann und wann starke Stämme, aber dabei ganz unansehnliche, dürftige Wipfel, die ihnen weit eher ein komisches als großartiges Aussehen geben. Um so üppiger aber wachsen dagegen Palmen und Bananen, wildes Rohr, Bambus, Fächerpalmen und ähnliche Gewächse, und man passirt nicht selten Stellen, wo die Begetation eine wirkliche und entschiedene Mauer bildet, und sich der Mensch erst, wenn er diese

Wildniß burchbringen wollte, mit Meffer ober Macheta feine Bahn hauen mußte.

Die Stationen an der Bahn sind babei aus gerordentlich freundlich angelegt, mit hübschen, weiß gemalten Häusern und niedlichen, gut geshaltenen Gärten. In gar nichts dagegen haben sich die Hütten der dicht daneben liegenden Indianer verändert, obgleich die Indianer selber einen andern Charakter angenommen.

Die elenben Hütten stehen noch immer bort mit ihren hohen, bis fast zur Erbe niederreichens ben Palmblattbächern, ohne Garten, ohne jede Bequemlichkeit, bicht an den schmutzigen Boden angeschmiegt. Die Häuser müssen von Ungeziesfer, besonders von Centipeden und Storpionen, wimmeln, und man begreift gar nicht, weshalb sie dieselben nicht ebenfalls, wie z. B. in Ecuabor, auf kurze Pfähle sehen, was sie jedenfalls luftiger und reinlicher halten würde. Aber es ist einmal die Sitte so, und wie der Bater sie vor ihm gebaut hat, baut sie auch nach ihm der Sohn.

Sonst aber haben sich die Indianer, freilich durch die Umstände auch wohl mit dazu genöthigt, um so mehr hier verändert, und dabei nur theil= weise zu ihrem Bessern. Früher gingen sie,

bas läßt sich nicht leugnen, gang nacht und murben erft von ben Amerikanern, nachdem die Bahn hindurchging und viele Damen ben Weg paffir= ten, bazu genöthigt, ein Bemb anzuziehen - bas Wenigste, was man von einem Menschen ver= langen kann. Nach und nach kamen sie auch bazu, sich allerdings fehr leicht, aber boch ordent= lich zu kleiden; aber wo find überhaupt die Inbianer geblieben, die hier noch vor kaum zwanzig Jahren vollkommen unvermischt lebten ? Fährt man jett hier durch, so sieht man wohl noch einzelne jener ichlanken, braunen Geftalten, aber zwischen ihnen herum spielen schwarzbraune, wollköpfige Rinder, und fast in allen Thuren stehen breite, klotige Negergestalten und kündigen sich als Herren bes haufes an. Noch zwanzig Jahre, ja, vielleicht nur zehn, und es giebt auf dem Ifth= mus von Darien feine Indianer mehr, benn die Neger haben fie verbrangt. Go überzieht biefer Fluch ber Sclaverei langfam aber sicher bie ganze Westküste Sübamerikas.

Aspinwall selber hat sich in ben letzten steben Jahren außerorbentlich vergrößert, benn beutlich erinnere ich mich noch an die paar kleinen Bretter-buben, die, mit mächtigen Buchstaben bemalt, großartige Hôtels und andere Dinge verkündeten.

Diese Buden find jett vollständig verschwunden ober in bas Negerviertel ber Stadt zurudgebrängt, und ftatt berfelben fieht man gang hubiche, gum Theil massive Gebäude von zwei Stock Sobe. Ungeheure Geschäfte werben babei allerdings in Uspinwall gemacht, aber bie offenen Läben find alle nur barauf berechnet, aus ben bort landen= ben Fremben, von benen sie wissen, daß keiner von ihnen, wenn er nicht nothgedrungen muß, auch nur über Nacht bleibt, so viel herauszu= preffen, als fie möglicher Beife können; nachher mögen sie wieder laufen. Genau so sollen benn -auch die Hotels sein, benen ich aber zum Glück noch nicht in die Sande gefallen bin, benn man richtet sich überhaupt schon immer fo ein, baß man nur eine ober ein paar Stunden Aufent= halt in bem Refte bat.

Und was für eine entsetliche Atmosphäre burchweht ben Ort! Man riecht in ber That bie matten, heißen und schweren Dünste, die siebersgeschwängert auf ihm lagern, und dankt Gott, wenn man erst wieder braußen auf dem blauen Wasser in der freien, gesunden Brise schwimmt.

Wer borthin zieht, thut es auch nur, um so rasch als möglich eine Summe Geldes zusammen= zuschlagen und bann, wenn er wirklich bas Leben behalten hat, in ein fälteres, gefünderes Klima zurückzukehren; aber ungestraft geschieht das wahrslich nicht, denn mit voller Gesundheit kehrt Keiner aus diesem Fieberland zurück. Die Meisten haben ihre noch kurze Lebenszeit daran zu tragen, und ihre Erben allein ernten gewöhnlich den schwer genug erworbenen Lohn.

Uebrigens kann man die älteren Residenten augenblicklich von den neu eingetroffenen Frems den unterscheiden, die gewöhnlich eine gesunde oder doch wenigstens menschliche Gesichtsfarbe mitbringen. Die eigentlichen Bewohner von Uspinswall sehen weit mehr grün als gelb aus, und um die Augen tragen sie alle dunkle Känder, wie denn auch ihre Lippen fast keine Farbe haben. Und doch habe ich Leute in einem solchen Zusstand gesehen, die sich kaum ein volles Jahr in diesem Pestloch aushielten. Man kann es ihnen da wirklich nicht verdenken, daß sie rasende Preise für Alles fordern, was sie eben leisten oder zum Berkauf seishalten.

Einen höchst interessanten Anblick bietet die Fronts oder Wasserstraße von Aspinwall, besons ders zu der Zeit, in welcher gerade ein langer Bahnzug die DampfersKassagiere von Panama herübergeschafft, oder andere Steamer von News

Pork neue Durchwanderer auf ben Isthmus geworfen haben — und ein solcher Berkehr herrscht nicht allein drei- oder viermal die Woche, sondern manchmal sogar jeden Tag.

Diese vordere Strafe ift, ber fo häufig nieder= ftromenden Regen wegen, mit Colonnaben ge= baut und zu folder Zeit fo gedrängt voll Men= schen, daß man sich seinen Weg kaum hindurch bahnen kann. Diese brangen sich babei aus einem Local in bas andere, wo Berkaufsläden und Re= staurationen mit einander abwechseln, oder feilschen auch an den kleinen, in den Colonnaden aufgestellten Ständen, an welchen allerlei Curio= sitäten: Muscheln - Rernarbeiten, Calabaffen, Mügen aus Cocospalmenbaft, natürlich gewachsen, Muschelschmuck und hundert andere Dinge mit Früchten und auch Spirituofen zum Berkauf ausstehen. Aspinwall hat ja sowohl Freihafen wie Freihandel, und diesem Berkehr find beshalb feine Schranken gesett.

Und was für Gestalten sieht man dabei in bem Gewühl — die elegantesten Herren und Damen, wie sie eben aus der Cajüte getreten sind, und das rauheste, wildeste Bolk, das sich über eine Woche in einem schmutzigen Zwischens beck herumgetrieben und in der Zeit — und aus

einem kalten Klima kommend, weber Kleiber noch Wäsche gewechselt hatte. Aber es sind Alles Passagiere, und ein Jeder von ihnen hat wenigstens ein paar Dollar in ber Tasche, um sie hier für werthlosen Tand ober wirkliche Bedürfnisse sin zu lassen.

Eine ungeheure Verbesserung erhielt der Hafen burch die prachtvollen, weit ausgebauten Werfte, an denen nicht allein die Dampfer und Schiffe anlegen, löschen und laden können, sondern auf welche sogar die Schienen der Eisenbahn hinauslaufen, so daß die von Panama kommens den Waaren die dicht an Bord hinangefahren und übergenommen werden.

Das schönste und praktischst eingerichtete Werft hat übrigens die englische Royal-Mail-Company, mit einem riesigen, vollständig aus Eisen gebauten Kohlenschuppen an der einen Seite, mit Krahnen, Eisenbahn und Allem, was dazu gehört. Es muß allerdings an diesem Ort ungeheure Summen gekostet haben, lohnt sich aber nun auch wieder in sofern, als es ganz enorme Kosten erspart und um so viel weniger Menschenkräfte verlangt.

Dieses neue Werft verbankt aber seine Ent= stehung leider einem schweren Ungludsfall, ber

bas alte vor einigen Jahren betroffen und auf bas sich ber Leser vielleicht noch erinnert.

Ein Kaufmann in Aspinwall hatte bem bort gerade Labung einnehmenden Dampfer eine Partie kleiner Kiften als Fracht übergeben, die ber Declaration nach harmlosen Inhalt trugen, in Wirklichkeit aber wollte ber Betrüger barin eine Partie Sprengöl fortschmuggeln, das ihm sonst von jedem Passagierboot verweigert worden wäre und selbst auf anderen Fahrzeugen eine sehr bedeutende Fracht hätten zahlen müssen.

Die Matrosen ließen die kleinen Kisten, immer einen Theil derselben aneinander geschnürt, ziemlich leichtsinnig in den unteren Raum hinab. Da rutscht eine derselben aus dem Seil und stürzt, und in demselben Moment erfüllt ein furchtbarer Schlag die Luft. Das Del hat sich entzündet — der Dampfer am Werft ist zerschmettert und in Brand gerathen, arbeitende Mastrosen sind in Atome zerschellt und einzelne der Zuschauer nur wie durch ein Wunder gerettet worden. Natürlich singen die Ueberreste des Bootes an zu brennen, und nur der Kühnheit eines andern englischen Dampsers war es zu danken, daß nicht noch mehr Unheil angerichtet wurde, da sich auch noch eine Quantität Pulver

an Bord befand. So aber schleifte ihn berselbe hinaus in See, wo er benn balb barauf zum zweiten Mal explodirte und sank.

Der Schaben war natürlich ein ungeheurer und manches Menschenleben außerbem babei zu beklagen.

Unser nach St. Thomas bestimmter Dampfer lag schon ziemlich fertig langseit. Er hatte nur noch eine Kleinigkeit Fracht einzunehmen, die wir ihm mit der "Talca" von Süden heraufgebracht, besonders Ballen mit Chinarinde. Die Passagiere waren ebenfalls an Bord, und etwa gegen vier Uhr wurden die Taue, die uns noch am Ufer hielten, gelöst und wir gingen in See hinaus.

Etwa eine Stunde früher war der Oppositions = Dampser der Pacific = Linie von New = York eingelaufen und setzte einen unglaublichen Schwarm von ruppig genug aussehenden Passagieren an Land. Diese Leute kamen aber erst eben ganz frisch aus der bitteren Winterkalte New Porks in diesen Brütosen Amerikas, und wunderlich genug stachen Viele mit ihrer Tracht gegen das so luftig angezogene Volk der Küste ab. So sah ich Ginige sogar — hier ein uner hörter Anblick — in Pelzröcken, in welchen sie,

wahrscheinlich mangelnder Basche wegen, ganz gehörig eingeknöpft gingen. Shawls trugen eine Menge von ihnen und kleine Kinder regelmäßig jebe Frau.

Biele von ihnen trafen es übrigens glücklich, baß sie gleich mit bem Extrazug, ber uns von Panama herübergebracht, hinüberfahren konnten. Alle war ber Zug aber nicht im Stande mitzunehmen, benn das Schiff sollte eine ungeheure Anzahl an Passagieren, ich glaube 1100, halten. Was eingestopft werden konnte, ging aber mit, und als sich ber Zug endlich, gerade als auch wir in See gingen, in Bewegung setzte, stießen die Passagiere ein wahrhaft indianisches Freudengeheul aus, das deutlich bis zu uns herübertönte. Ich war froh, daß ich nicht mit zwischen der Gesellschaft saß; ein ruhiger Mensch hätte sich dort unmöglich behaglich fühlen können.

Uebrigens zeigte sich hier deutlich, in welchem Geist die Opposition zwischen diesen beiben Dampferlinien betrieben wird; denn den Passa-gieren von San Francisco, die nicht gleich ihr Billet durchgenommen hatten, wurden nicht etwa die durch die Opposition ermäßigten und festzgestellten Preise abgenommen, sondern sie mußzten, da in dem Augenblick noch kein anderer

Dampfer ba ober auch nur signalisiert war, die volle und sehr hohe Passage nach New-York bezahlen. Kaum eine Stunde später aber, als wir von Panama hier ankamen, lief er in Sicht, und jetzt hätten die Passagiere leicht 100 Dollars ersparen können, benn die erste Linie würde sie um jeden Preis mitgenommen haben, nur um sie der andern nicht zu gönnen. Es war aber zu spät. Da der erste Dampfer sast mit uns zugleich oder doch bald nachher abging, so hatten sich die Reisenden genöthigt gesehen, ihre Billets gleich zu nehmen, und von denen wurde selbsteverständlich keins wieder herausgegeben.

Leiber mußten wir es erleben, daß der Ameristaner, der nach uns ausgegangen, näher und näher fam, und etwa um halb sieben Uhr unter dem Hohngeschrei der darauf befindlichen ameristanischen Passagiere dicht an uns vorüberlief. Es ließ sich aber nicht ändern; es war wirklich ein wackeres Boot und ließ uns bald weit hinter sich zurück.

Das geschah am 23. Februar 1868, und der kleine Dampfer "Solant" sollte uns nur bis Jamaica bringen, wo wir nachher von dort aus ben größeren benutzten.

Früher war dieser nur bis St. Thomas ge=

gangen und hatte bort die von Jamaica und Aspinwall eintreffenden Zwischenboote erwartet, um barnach seine Fahrt nach England anzutreten. Jett ist das abgeändert, und man spricht sogar davon, daß St. Thomas — theils des beabsichtigten amerikanischen Kauses — theils der ewig dort herrschenden Krankheiten wegen, von der englischen Postlinie ganz aufgegeben werden soll.

Jedenfalls hatten wir eine angenehme Fahrt, von ruhiger See begünftigt, und mir war der Umweg über Jamaica, wenn er auch etwas mehr Geld koftete, ganz recht, indem ich doch dabei manche der übrigen westindischen Inseln zu sehen bekam.

Am 26. erreichten wir die "Perle der Anstillen", Jamaica, und der Anblick der Insel, deren hohe Gebirgszüge von Nebeln durchzogen wurden, war wirklich prachtvoll. Kingston selber, wo der Dampser anlegte, machte jedoch einen weniger günstigen Eindruck und ist auch in der That nur ein kleines erbärmliches Nest.

Desto schöner war aber dafür die Einfahrt in ben Hafen — für Segelschiffe jedoch nicht ganz ungefährlich, da eine Menge von kleinen Inseln, Klippen und Sandbänken im Weg liegen und sorgsam vermieden werden müssen — aber das

Bild wird baburch so viel schöner. Neberall, wohin sich der Blick wendet, fällt er auf kleine zerstreute Wohnungen, Cocospalmen schaukeln ihre sederartigen Wipfel darüber hin, und das Grün der Berge bildet einen reizenden Hintergrund. Jest schießt das Boot an einer langen Landzunge hin, so flach, daß sie kaum über der hohen Fluth trockenen Boden zeigt, und Baracken und Zelte, mit dazwischen aufgepflanzten Kanonen unter einem ganzen Wald von Palmen, mit den überall gelagerten schwarzen Soldaten in Zuadenstracht, sehen malerisch genug aus.

Ringston ist auch in ber That von einer nicht unbedeutenden bewaffneten Macht umgeben, benn die letzte Neger=Revolution hat die Weißen vorssichtig gemacht, so daß sie jetzt im Stande sind, einen neuen Ausbruch rasch und im ersten Keim zu ersticken. Nicht allein hier liegt Militär, sonsbern hinter ber Stadt sind die eigentlichen Baracken der Negersoldaten, während hoch in den Bergen, im sogenannten Newcastle, die weißen Soldaten ihr Lager in dem gefündesten Theile des Landes haben, aber in kaum zwei Stunden in der Stadt selber stehen können.

Jest biegen wir um die Landzunge, und wie ein kleines Aquarell=Gemälbe liegt das Städtchen

Ringston, mit zahlreich bort ankernben Schiffen, herüber= und hinüberkreuzenden Booten und von hochstämmigen Palmen überragt, vor uns aus= gebreitet.

Unser Boot legte sich langseit dem englischen Dampfer "Shannon," nach Southampton bestimmt, und ein kleiner Rahn führte mich in der nächsten Biertelstunde schon an Land und brachte mich zwischen einen Haufen von Negerweibern, die hier eben eine Kohlenbarke löschten.

Alle biese Arbeiten auf Jamaica scheinen großentheils von Frauen gethan zu werden, und ein lebendigeres, aber auch geräuschvolleres Treisben ließ sich hier kaum benken.

Von dem am Werft liegenden Fahrzeug aus wurden die Rohlen auf das Werft selber geworsen, und hier standen einige sechzig Negerinnen— in welchem Zustande der Reinlichkeit bei dieser Arbeit läßt sich oher denken als beschreisben — füllten die Rohlen in Körbe, hoben sich diese auf den Ropf oder ließen sie sich vielmehr aufheben, und schritten dann, ähnlich als ob sie einen Cancan tanzten, unter Lachen, Schreien und Schimpfen — denn ein paar von ihnen schienen sortwährend in Streit dabei zu liegen — der Stelle zu, wo die Kohlen zum Gebrauch

ber einlaufenben Dampfer angehäuft wurden, und in ber That hatten sie bort schon ein kleines Gebirge angeschaufelt.

Das schnatterte und gellte und sang aber burcheinander, daß man sich hätte die Ohren zushalten mögen — Neger sind überhaupt sehr laut, wenn sie irgend eine Meinung äußern, und diese Klasse besonders hielt nicht mit ihrer Stimme zurück. Unständig war die Unterhaltung, die zwischen den ausladenden Matrosen und couleursten Damen geführt wurde, ebenfalls nicht, das aber milderte sie, daß es in einem nichtswürdigen englischen Dialekt geschah, der allen diesen Inseln eigen ist. Wie schade aber, daß ich kein Genresmaler bin, was für prachtvolle lebende Bilder habe ich schon gestellt bekommen, und diese Kohslenträgerinnen Kingstons gehörten jedenfalls zu den lebendigsten!

Die Stadt selber bietet wenig ober gar nichts, besonders nichts Neues oder Eigenthümliches; die Hauptstraßen sind ziemlich breit, aber die Häuser niedrig und unbedeutend, und die versichiedenen Verkaufslocale dunkel und unansehnlich. Natürlich benutzte ich meine Zeit soviel als möglich, und nahm mir einen der berühmten jamaicaschen Fiakers, einen offenen Kasten mit

einem Sonnenbach, um die Umgegend ein wenig in Augenschein zu nehmen; aber auch diese bot, wenigstens in der Rähe der Stadt, nichts Besonderes, kaum viel Freundliches, denn alle die Gärten, durch welche wir fuhren, schienen arg vernachlässigt und von Unkraut überwuchert. Auch die Bäume sahen trocken aus, es war ja Winterszeit, und im Frühjahr mag wohl das Ganze einen freundlicheren Anblick gewähren.

Intereffant war es, die Wafferwerke Ringstons zu besuchen, zwei ungeheure Reservoirs, die bas klare Quellwaffer aus ben Gebirgen bekommen und es bann burch Röhren in die Stadt ver= theilen. Eins von diesen wurde gerade gereinigt, ba fich boch viel Schlamm am Boben angesett und aus biefem Wafferpflanzen emporgewachfen waren. Auch hier verrichteten Frauen wieder die alleinige Arbeit: ein wahres Beer von schlamm= bedeckten schwarzen Megaren schaufelte sich ben Schmut in kleine Butten, füllte biefe halb voll, hob fie fich auf den Ropf und wanderte langfam fehr langsam bann burch bas leere Reservoir ber Treppe zu, um ihn oben abzuwerfen und baburch an ber einen Seite höheren Boben gu schaffen. In Amerika mare bas gange Refervoir jebenfalls in einem Tage gründlich gereinigt

25\*

worben, hier gebrauchte man Wochen bazu, benn Niemand ichien fich babei zu beeilen.

Von bort ab fuhren wir nach ben Baraden ber schwarzen Solbaten hinaus, die auf einer weiten Gbene, ziemlich nabe bei bem Plat für bie Pferderennen, und zwar ähnlich wie die nord= amerikanischen angelegt find. Die Gebäude waren boch und luftig, bem Klima angemessen, gebaut, und die Officierwohnungen hatten babei kleine Garten. Soch barüber in ben Bergen, aber noch Meilen entfernt, konnte man die lichten Zelte und Baracken der weißen Soldaten erkennen. bie, wie es von unten aussah, an einem steilen Berghang klebten. Hätte ich Zeit gehabt, so würde ich auch sie gern besucht haben, benn die Aussicht von dort foll mahrhaft mundervoll fein; da aber Dampfer die angenehme Gewohnheit haben, nie einzugestehen, wie lange fie in einem Hafen liegen bleiben, so durfte ich mich nicht zu weit von meinem Fahrzeug, mit schon bezahlter Baffage, fortwagen; ich tonnte fonft zurückgelaffen werden, benn auf einen Passagier wird sicher auch keinen Moment gewartet.

Deutsche giebt es sonberbarer Weise in Kingston nur sehr wenige, ich glaube kaum ein halbes Dugend, und tropbem hatte ich bie Freude,

Bekannte darunter anzutreffen, mit denen ich nachher den Abend sehr vergnügt verbrachte. Den Vortheil habe ich überhaupt auf meinen Reisen, daß ich überall Freunde finde; es ist das mit der schönste Lohn, den mir die Schriftstellerei abwirft.

Bon Kingston ab, wo wir erst noch an bem herrlichen Jamaica hinliefen, hatten wir eine höchst interessante Fahrt, indem wir den größten Theil berselben fast immer in Sicht von Land blieben. Bis Jamaica waren wir, von Aspinwall ans, nördlich aufgelaufen, von hier aus aber hielten wir östlichen Cours, die Inseln im Norden lassend, und erreichten am 28., noch ziemlich früh am Tage, nachdem wir San Domingo die ganze Zeit zu Backbord gehabt, die Neger-Republik Hayti, wo wir an einem der kleinen süblichen Städtchen, Jakemil, anlegten.

Nun hatten wir bis bahin einige Pafsagiere im britten Platz gehabt, die allem Anschein nach Gelb besaßen, benn sie gingen sehr anständig, fast vornehm gekleibet. Uebrigens waren es unverstennbar Mulatten, diese wären aber, selbst wenn sie das Doppelte hätten bezahlen wollen, nicht in die Cajüte aufgenommen worden.

Run finde ich bas, vom moralisch en Stand=

punkt aus betrachtet, abscheulich, benn unsere "schwarzen Brüber" mussen für ihr gutes Geld die nämlichen Rechte haben wie wir selber — vom menschlichen Nechte haben wie wir selber — vom menschlich en aus war es mir aber jedensfalls recht, denn ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich mich in der Gesellschaft von Negern oder ihren Abkömmlingen nicht behagslich fühle. Ich gönne ihnen alle errungenen Bortheile, und wünsche, daß sie dieselben gut benutzen mögen, aber — ich selber mag nichts mit ihnen zu thun, wenigstens keinen gesellschaftslichen Berkehr mit ihnen haben, und aufrichtig gesagt, war es mir recht, daß ich nicht bei Tisch an ihrer Seite, oder vielmehr in ihrem Dunstekteis sitzen mußte.

In Hanti, wo sie vielleicht eine sehr achtbare Stellung bekleibeten, gingen sie an Land, und als sie das Boot hinüberbrachte, konnte ich beutlich erkennen, daß ein ganzer Menschenschwarm zum Ufer kam — vielleicht um sie zu begrüßen. Wer kann in dem Herzen eines Menschen lesen — es waren vielleicht Gouverneure oder Minister gewesen; an Bord wurde aber nicht ihr Rang, sondern nur ihre Haut in Betracht gezogen, und diese befähigte sie ganz entschieden nur für den dritten Plat.

Leider blieb uns selber keine Zeit, das Ufer zu betreten, und nur aus der Ferne durften wir das wunderliche Land betrachten, an das ich wirklich vorher gar nicht gedacht, oder ich hätte es doch vielleicht so eingerichtet, ein paar Wochen einmal hier zu bleiben.

Jakemil felber ichien ein ziemlich burftiger Plat, aus bem nur bie auf ber höchften Stelle liegende und jedenfalls noch aus der altspanischen Zeit herstammende große Kirche abstach. Das Land felber, soweit wir es mit unseren Teleskopen überschauen konnten, war, die un= mittelbare Nahe bes hafens abgerechnet, außer= ordentlich wenig angebaut. Rur febr vereinzelt fab man kleine Sutten und burftige Farmen. Wie eine Wildniß behnten sich die öben, schwach bewalbeten Sange am Strande bin, und Wege schien es fast gar nicht auf ber Insel zu geben. Die Leute barauf befinden sich wahrscheinlich außerordentlich wohl, aber fie haben bann auch nur wenig Bedürfnisse und arbeiten natürlich benen entsprechend.

Der hafen ist übrigens ganz vortrefflich, und wir bekamen vollauf Zeit, ihn zu beobachten, ba wir nicht vor Anker gingen, sondern so lange auf und ab fuhren, bis bas von Bord abgesette Boot zurudtehrte.

Schon vorher hatten wir uns bei bem Officier, ber bas Boot begleitete, eine Quantität Pfeifen bestellt, die er uns von Jakemil mitbringen sollte. Diese scheinen das einzige hiessige Fabrikat zu sein, und sprechen allerdings nicht besonders für die Industrie des Plates. Es sind kleine, ganz ordinär gebrannte Thonköpfe, und lange dünne Nohre einer dort wachsenden Binsenart, ohne weitere Spitze und nicht einmal in die Köpfe passend, gehören dazu. Jedenfalls muß es eine Eigenthümlichkeit des Landes sein, denn Passagiere wie Mannschaft schienen ganz versessen darauf — außerdem sind sie — ein nicht hoch genug in diesem Welttheil anzuschlasgender Vorzug — sehr billig.

Am 29. Abends erreichten wir die Höhe von Portorico, ebenfalls eine hohe, bewaldete und bergige Insel, die wir aber zu weit abließen, um selbst mit unseren Fernröhren Näheres wahrzunehmen, dis wir dann endlich am 1. März Morgens Crab-Island an unserer Linken, hinter uns Portorico und vor uns die so arg heimgessuchte Insel St. Thomas hatten.

Crab=Joland ift nicht fehr hoch, scheint aber

ungemein fruchtbar und bicht besiebelt; benn wohin auch das Auge siel, konnten wir theils Zucker-Plantagen mit ihren weitläusigen, in der Sonne hell scheinenden Gebäuden, theils einzelne Ansiedlungen und Häuser erkennen. Auch kleine Schooner glitten hie und da am Ufer hin und mochten wohl den Verkehr mit den verschiedenen Theilen der Insel unterhalten.

Unser Interesse wurde aber boch hauptsächlich burch St. Thomas, das immer beutlicher vor uns auftauchte, gefesselt; benn zu viel hatten wir bavon gehört, und neuerdings fogar bie eben nicht erfreuliche Runde erhalten, daß gegen= wartig, nach Sturm und Erdbeben, bie Cholera barauf wuthe und Sunderte von Menschen bin= wegraffe. In Panama und Aspinwall hatte man mir auch in ber That gang ernstlich abge= rathen, die von dem Schickfal fo arg beimge= fuchte Infel jest zu betreten, benn abgeseben ba= von, daß ich selber der Krankheit zum Opfer fallen könne, sei die Wahrscheinlichkeit, ja fast Gewißheit da, daß ich kein Boot bort finden wurde für die Beiterpaffage, indem die Qua= rantaine auf den Inseln sowohl als in Laguapra entsetlich streng sei, und Fahrzeuge sicherlich nicht einen einzelnen Paffagier aufnehmen wur=

ben, burch ben sie vielleicht eine mehrwöchentliche Quarantaine bekamen.

Jest war es entschieben zu spät, das Alles noch einmal zu bedenken, und ich folgte meinem alten Wahlspruch: "Nur immer mitten hineingesprungen in alle Schwierigkeiten." Sitt man dann erst einmal drin, so findet sich auch stets eine Gelegenheit, um wieder hinauszukommen. Mir ist es dis jest wenigstens noch immer geglückt, und ich vertraute denn auch jest meinem alten Schutzgeist, der allerdings bei mir kein besonderes ruhiges Brot gehabt. St. Thomas selber war mir zu interessant, um daran vorbeizusahren, und was die Gerüchte über an irgend einer Stelle wüthende Cholera betraf, so hatte ich darin schon zu viel Erfahrung gemacht, wie übertrieben dieselben gewöhnlich aussielen.

Nebrigens fanden wir balb, daß unser alter Dampfer, Shannon", ein mehr bequemes als sehr schnelles Boot, als wir uns der Einfahrt näherten, nicht auf den eigentlichen Hafen von St. Thomas zu hielt, sondern in eine Seitenbucht einbog, während er noch außerdem de Quaranstaine-Flagge aufzog. Das sah nicht besonders tröstlich aus, ließ sich aber auch nicht mehr än-

bern, und wir mußten jett jedenfalls ruhig ab= warten, mas über uns verhängt werben wurde.

Bier englische Dampfer lagen in ber Bai: einer, ber vom Sturm beschädigt worden und jett reparirte, ber Dampfer für Trinidad ober Demarare, ber für Jamaica und ber eben von England eingelaufene Postbampfer - aber nicht biefe zogen unfere Aufmerksamkeit auf fich, fon= bern die überall an der Rufte umbergeftreuten Wracks, die man felbst in dieser Seitenbucht beutlich erkennen konnte. Dort lagen ein paar Schooner boch und troden auf ben Steinen, bort zeigten sich in ben verlassenen und zerftörten Reffeln die Ueberrefte eines Dampfers, ba ftarrten noch Maften aus bem Waffer empor, und brüben am rechten Ufer konnten wir deutlich die Trum= mer zusammengebrochener Gebäude erkennen, an benen Sturm, Erdbeben und Sturzwelle mahr= icheinlich zusammengewirkt hatten.

Es war ein Bilb ber vollsten Zerstörung, und boch sagten uns die Officiere, baß ber größte Schaben schon wieder ausgebessert, und manches von den Fahrzeugen, die versunken gewesen, durch Taucher und Pumpwerke wieder an die Oberstäche gebracht sei. Uns schien es aber noch genug Verwüstung, und besonders ein alter

englischer Capitan, ber sich als Passagier mit an Bord befand, mochte wohl mit recht schwerem Herzen die umhergewaschenen Schiffstrümmer betrachten — hatte er doch in dem Sturm nicht allein sein Schiff, sondern auch seinen Sohn barauf verloren!

Jetzt erreichte unser Dampfer die Buoh, an welcher der Trinidad-Steamer hing, und legte dort an, und in kurzer Zeit mußte es sich nun entsicheiben, wie die Sache am Ufer stand und wie ich von hier — einmal angelangt — weiter bestördert werden konnte. Das aber zeigte sich balb als nicht besonders tröstlich.

Der Agent ber Compagnie, ber an Borb kam, erwiderte mir auf meine Frage, daß die Cholera in St. Thomas — genau, wie ich es mir gedacht — allerdings wenig oder gar keine Bedeutung habe. Bis jetzt wären nur Schwarze daran gestorben und zwei Weiße — anerkannte Säufer, die es selber verschuldet; aber tropdem bekämen die Schiffe keinen Gesundheitspaß mehr, und wenn ich nach Benezuela mit dem Trinidats Dampfer gehen wolle, so dürse ich nicht an Land gehen, oder der Dampfer nehme mich nicht mehr auf. — Angenehm! — Aber wie sollte ich ersfahren, ob ich auf andere Weise fortkäme? —

"Das wisse er nicht," lautete bie Antwort, "aber so viel könne er mir sagen, daß das nach Las guapra bestimmte Paketboot keine Passagiere vom Lanbe mitnehme. Wenn ich bort an Bord wolle, müsse ich hier in der Bai auf dem in der Reparatur begriffenen englischen Dampfer bleiben — er wisse aber nicht, ob der Passagiere aufsnehme." — Wieder angenehm.

Nebrigens war ich fest entschlossen, das letztere nicht zu thun, und hatte noch immer Zeit genug, da unser Dampfer wenigstens noch sechs Stunzben im Hafen blieb, ein paar Briefe an Land zu schreiben, um mich über die Verhältnisse dort zu erkundigen.

Merkwürdig übrigens — ber Trinibab= Dampfer nahm keinen Passagier auf, ber an Land gewesen war, und der Capitän besselben lief ben ganzen Tag in der Stadt herum. Mög= lich, daß englische Capitäne nicht anstecken; ich weiß das nicht, aber was dem Einen recht ist, sollte dem Andern billig sein.

Mit dem für England bestimmten Boot fand übrigens freier Verkehr statt; selbst den nach Europa gehenden Passagieren wurde verstattet, an Land zu fahren und bis Abends dort zu bleisben. Nur wir Anderen sollten uns eingepfercht

halten. Glücklicher Weise erhielt ich balb Antwort von Land. Herr Fedderson, der preußische Consul, war so freundlich, mir mitzutheilen, daß in einigen Tagen eine französische Barke nach Laguapra abginge und Passagiere mitnähme, und kaum eine Biertelstunde später saß ich mit meinem wenigen Gepäck in einem der zu uns herausgekommenen Boote, suhr, dem Dampfer Valet sagend, zwischen den Trümmern an der Küste hindurch und, eine schmale Einsahrt in den andern Hasen benußend, nach St. Thomas hinüber, wo ich mich jeht ohne Weiteres im Hotel du Commerce einquartierte.

## 13. Sf. Thomas.

Man sagt gewöhnlich, "ein Unglück kommt nie allein," und wenn das wohl auch nicht im= mer zutrifft, so hat St. Thomas doch jedenfalls die Wahrheit dieses Sprichworts im vollsten Maße erleben müssen. Es giebt kaum einen ärger heim= gesuchten Plat in der ganzen Welt, als es diese kleine, freundliche Insel in den letzten Jahren war, denn sie hat — man kann sagen in Mo=naten, eine wahre Kette von Leiden durchmachen müssen.

Zuerst kam ber Sturm, ber furchtbare Berwüstung, besonders unter ben Fahrzeugen, anrichtete und in Zeit von einer Stunde einige siebzig Schiffe von allen Größen, vom Dreitausend-Tonnenschiff bis zum kleinsten Schooner hinab, versenkte ober auf ben Strand warf, und dabei wie zum Spiel Häuser abbeckte ober auch umwarf, den Palmen ihre Aronen abriß, die Blätter von den Buschen fegte und eine Heidensverwüstung anrichtete.

Dann unmittelbar barauf fam bas Erdbeben, das noch nicht so unheilvoll gewirft hatte, ba es merkwürdiger Weise nur an einigen Stellen wirklich bösartig auftrat, ware die Welle nicht binter= ber gekommen, die das Berderben vollendete. Mitten in ber Verwirrung, wo Stoß nach Stoß folgte, ging auf einmal ber Schrei burch bie Stadt: "Die See kommt!" und was laufen tonnte, lief. Dem Phanomen ging übrigens wie an allen Orten, wo Aehnliches erlebt wor= ben - bas regelmäßig zuerst stattfindende und plötliche Kallen der See voraus. Das Meer wich zurüd, um gleich barauf in einer riefigen Sturzwelle wieber zu tommen, beren Schrecken ich wohl hier nicht weiter zu beschreiben brauche, ba bavon Schilderungen genug in beutschen Blat= tern erschienen sind.

Diese Sturzwelle richtete aber an allen ben Stellen, welche sie erreichen konnte, die furchtsbarfte Berwüstung an, weil durch ben Sturm und bas Erbbeben alle von Menschenhänden auf-

geführten Werke schon gelockert und zum Theil auseinander gerissen waren. Da hinein sprang sie, und ihrer furchtbaren Gewalt widerstand nur wenig.

Was sie an nach bem Sturm eingelaufenen Fahrzeugen in der Nähe des Ufers fand, setzte sie hoch auf den Strand; Boote und Buopen warf sie weit in die Stadt hinein, und alle die Waarenhäuser am Ufer, von denen die meisten schon Risse durch das Erdbeben bekommen, wurzden plöglich durchwaschen und manche auch total auseinander gerissen.

Und bamit war die Sache noch nicht zu Ende. Die schlimmste Gefahr schien allerdings damit überstanden, aber die Erde zitterte fort. Stoß folgte auf Stoß; fast jede halbe Stunde wiedersholte sich eine dieser fatalen Erschütterungen, und daß Tausende von Menschen dadurch nervös und zuleht krank gemacht wurden, läßt sich densten. Solche ewige Aufregung konnten nur wenig Nerven ertragen, und ansteckende Krankheiten fanden das Volk empfänglich dafür.

Zuerst trat das gelbe Fieber auf, während die Erde noch immer fortschüttelte, und dann folgte endlich, aber nur in geringem Waße, die Cholera, während selbst jetzt noch manchmal einzelne schwache

Stöße fühlbar sind. Das wird natürlich entsetzlich übertrieben, und so kam z. B. gleich Anfangs ein Passagier von St. Thomas an Bord, ber uns solche Geschichten aus der Stadt erzählte, daß man hätte glauben sollen, kein Mensch sei bort seines eigenen Lebens sicher.

Seiner Beschreibung nach zitterte bie Erbe in einem fort, und es verging fast keine Stunde ohne einen fühlbaren Stoß. — Ich selber war nachher eine ganze Woche auf St. Thomas, und habe nur am ersten Morgen einen — aber kaum merkbaren Stoß gefühlt, der von einem dumpfen Grollen begleitet war, wie einige kleine, aber sehr leichte Erschütterungen später. Es giebt aber Leute, deren eigene Furcht ihnen auch das Gezringfügigste entsetzlich erscheinen läßt, und wie sie es empfangen, theilen sie es wieder mit.

Soviel ift sicher — jener unterirdische Feuerballen, der jedenfalls den Kern unserer Erdkugel bilbet, hat in diesem Augenblick noch mehr Gas vorräthig, als er durch die gewöhnlichen Sicherheits-Ventile der Vulkane bequem ausführen kann, und während die Krater in allen Welttheilen thätig arbeiten, zucht auch noch an vielen Stelelen die Erde, und St. Thomas scheint dabei gerade nicht an der allersichersten Stelle zu lies

gen. Die größte Gefahr ist aber jedenfalls für die Insel vorbei — soweit menschliche Berech= nungen da überhaupt ausreichen; und wenn bort unten nicht noch etwas ganz Außerordentliches vorgeht, so werden die Erdstöße hier wohl noch eine kurze Zeit anhalten, aber kaum mehr er= heblichen Schaden anrichten; man darf also weizteren übertriebenen Schilderungen nicht allzu vie= len Glauben beimessen.

Das angerichtete Unheil ift außerbem auch schon groß genug und fast unberechenbar, benn bie meisten Häuser in ber Stadt haben, wenn sie auch äußerlich keine besonderen Verletzungen zeigen, boch Risse bekommen, und selbst kleine Stöße können bas Uebel leicht verschlimmern.

St. Thomas hat in ber That enorm gelitten, und durch welche Straße man auch geht, so sieht man in dem überall umherliegenden Schutt beutlich die Verwüstungen, die Sturm oder Erdebeben angerichtet. Und die armen Cocospalmen, wie traurig, wie entsehlich traurig sie dreinschauen mit ihren kahlen, vergilbten Wipfeln, nur hie und da noch ein grünes, abgerissens Blatt zeisgend. Viele sind auch durch den Sturm ganzentwurzelt worden; die meisten hielten aber doch Stand, bogen sich, ließen sich rupsen und übers

schauten bann wieber mit ben fahlen Sauptern bie um fie ber geschehene Berwüftung.

Merkwürdig ift jedenfalls, wie strichweise ber Sturm gewüthet hat, ber, allem Anscheine nach, nicht in einer compacten Masse ben Grund segte, sondern in Windstreisen gegangen sein muß. So sindet man an den Orten, die er am meisten heimgesucht, Stellen, auf denen er stark gebaute Häuser vollkommen abgedeckt und leichte Brettershütten gefaßt und umgeworsen oder auch vonseinander gerissen hat, während dicht daneben eine elende Baracke ungeschädigt, unverletzt stehen gesblieben ist. Einen Strich ruinirte er vollständig, — einen andern, nahebei, berührte er gar nicht, und wenn sich das auch nicht gut erklären läßt, sieht man es boch hier aller Orten bestätigt.

Am ärgsten war aber natürlich die Berwüftung in der gerade von Schiffen aller Nationen
gefüllten Bai, an denen er seinen vollen Uebermuth auslassen konnte — und auch ausließ.

Ich nahm ein Boot und fuhr damit im Hasfen herum, und muß gestehen, daß Einem der Anblick, den ich dort genoß, das Seefahren wohl auf eine Weile verleiden könnte. Ein einzelnes Wrack, dem man auf See begegnet, bietet schon stets nur zu genügenden Stoff zum Nachdenken,

und hier fährt man wirklich in einem Wald zersichmetterter Fahrzeuge herum, jedes seine eigene Unglücksgeschichte an der Stirn tragend, jedes ein memento mori zerstörter Menschenleben.

Die Berwirrung muß entsetzlich gewesen sein. Der Sturm kam zuerst in einem furchtbaren Stoß von Westen, lulte bann aber plötzlich zu einer vollkommenen Windstille ein, um wenige Minuten später, nachdem er jebenfalls hinter ben Bergen im Norden herumgegangen, von Often mit erneuter Kraft wiederzukehren. Und jetzt nahm er bie Backen voll.

Der Liverpool-Dampfer "Benezuela" war eben — oder doch nur erst wenige Stunden vorher — mit über 200 Passagieren eingetroffen. Den warf er gegen den eisernen Floating-Dock, der mit ihm sank, und zum Ueberssuß ein 3000-Tonnensichist, das größte, was bis jetzt noch die westinz bischen Inseln besucht, die "Britisch Empire", oben drauf. Das letztere Schiff, das einen argen Leck bekommen, sank aber erst vollständig den nächsten Tag, da es die Mannschaft nicht mit Pumpen flott halten konnte und andere Hilfe in der Berwirrung und dem allgemeinen Unglück nicht zu erhalten war.

Rechts in der Bai bietet sich ber intereffan=

teste Anblick bar, benn bort liegt ein ganzes Nest von Dampfern und Schiffen, die, nachdem sie im Hafen gegen andere Fahrzeuge angerannt und sie und sich vernichtet hatten, endlich hier in seichtes Wasser hineingeworsen wurden und jetzt rettungslos fest und auf dem Grund sitzen. Ein kleiner Dampfer scheint besonders in der Alemme gewesen zu sein weisenen Käder sind in jede erdenkbare weinengebogen, sein eiserner Rumpf ist aus van er gerissen, sein Stern ist eingestoßen, sein ich ornsteine sind über Bord geworsen. Arme "Prinzeß Alice"! Sie haben ihr arg mitgespielt und nur das seichte Wasser hielt sie vom völligen Bersinken ab.

Rleine Schooner, wie z. B. "Wild Pigeon" und andere, liegen hoch und trocken auf ben Steinen, von einigen, die in tiefem Wasser versfanken, schauen eben noch die Masten empor, aber im Ganzen ist doch schon wieder sehr viel gethan, um theils versunkene Schiffe zu heben und wieder in Stand zu sehen, oder auf's Land geworsfene slott zu bekommen.

Erwähnen muß ich noch, baß jene große Woge, welche bas Erbbeben gegen bas Land schleuberte, auch zu gleicher Zeit eine Menge von Fischen auf's Trockene warf. Aber keiner der Neger wollte

einen bavon in seinen Topf tragen, benn sie behaupteten: bas Erdbeben sei eine Strafe Gottes, und sie burften baraus keinen Nuten fur sich selber ziehen wollen.

Entsetlich muß ber Anblick ber unteren Stadt aber unmittelbar nach ber großen Woge gewesen sein, die in das Land hineinwusch, die zahlreischen Werfte total zerstörte und große Verwüstung in den Lagerhäusern an. So hoch aber, als sie Ansangs geschild umurde (30 Fuß) war sie keinenfalls. Sie kan der höhe, in der sie in die Stadt eingedrungen ist, nicht mehr als fünfzehn oder höchstens zwanzig Fuß gehabt haben, ja, ich glaube, kaum zwanzig, denn der Druck des Wassers hat sie außerdem noch immer weiter getrieben, als ihre eigene Höhe. Uebrigens hat sie Schaden genug angerichtet.

St. Thomas ist jedoch der am gunstigsten gelegene Plat des ganzen westindischen Archipels, und die Raufleute hier haben bewiesen, daß sie selbst schwere Verluste wacker tragen konnten. Troth allem Unheil, das über sie hereingebrochen, hat nicht ein einziges Haus seine Zahlungen eingestellt, und die Bauten gehen zu derselben Zeit rüftig vorwärts, um den erlittenen Schaden wieber auszubessern. Unbehaglich nur befanden sie sich damals unter der Ungewisheit, ob Amerika die Insel wirklich gekauft hat oder nicht, und das nicht etwa aus Anhänglichkeit an das Mutzterland, sondern weil die Existenz des ganzen bedeutenden Handelsplatzes dabei auf dem Spiele steht.

Danemark felber hat fich nicht besonders freund= lich gegen seine Colonie gezeigt. Es verhandelte biefelbe zuerft und ließ nachher in St. Thomas, mehr zum Schein, abstimmen, ob die Ginwohner auch mit bem Berkauf zufrieben waren, ja, ba= nische Beamte beeinfluften fogar die Wähler, bem factisch schon abgeschlossenen Sandel ihre Stim= men zu geben. Die Fremden hier, und felbst mit wenigen Ausnahmen bie Danen, wurden auch fehr gern an Amerika fallen, wenn fie nur bie Gewißheit hatten, daß die Infel ein Freihafen bleibt, benn badurch allein hat fie fich, als Mit= telpunkt der Inseln, ihre Stellung erworben. Machte aber Amerika, wie man fehr zu fürchten ichien, einen Rriegshafen aus dem Plat, bem es bann ben freien Sandel nahm, so hörte seine Bedeutung vollständig auf und die Raufleute würden die Insel, so rasch sie irgend konnten, verlaffen haben.

Jett beherrscht sie fast ben ganzen handel

mit Portorico und manchen anderen reichen Inseln, die von hier ihre Waaren beziehen; soll aber hier erst ein hoher Zoll darauf entrichtet werden, so ift das natürlich vorbei und St. Thomas selber viel zu klein und schwach bevölkert, um einen bedeutenden Handel zu erlauben.

Die Aufhebung bes Freihafens würde beshalb St. Thomas zehnmal so arg schädigen,
als es Sturm, Erdbeben und ansteckende Krankheiten gethan haben — ja, es vollständig ruiniren,
und schon jett wirkte diese stete Unsicherheit
lähmend auf den Berkehr und trieb nur Einzelne
zu einer allerdings sehr gewagten Speculation:
nämlich eine Masse von Waaren hierher zu werfen, um im Fall des amerikanischen Besitzes und
Aushebung des Freihafens dieselben steuerfrei
nach den Bereinigten Staaten einführen zu
können.

Uebrigens scheint es fast, als ob ber ganze amerikanische Handel nicht allein aufgeschoben, sondern sogar aufgehoben sei, benn der Congreß hat, unter den jetzigen Umständen, bas Geld nicht zu dem Ankauf bewilligt, und mag außerdem auch befürchten, daß, nach den letztgemachten Ersfahrungen, der Hasen von St. Thomas doch am

Ende nicht so sicher sei, als man früher wohl vermuthet.

Rie im Leben batte ich geglaubt, soviel Deutsche hier zu finden. Gie sind jedenfalls weit zahlreicher als Engländer und Frangofen, und wohin man kommt, hört man die deutsche Sprache, ja sogar nicht selten unter ben Regern selber. Viele Eingeborene ber Infel sprechen Deutsch untereinander , und beutsche Firmen trifft man aller Orten. Außerdem giebt es kaum einen überseeischen Safen ber Welt, wo bie ver= ichiebenen Nationalitäten freundlicher gusammen= halten, als in St. Thomas, und felbst Danen und Deutsche leben bier im besten Ginverneh= men und besuchen ein und dieselben Locale und Clubs. Das kommt aber auch vielleicht von ber geringen Zahl ber, in ber die Weißen bier ber farbigen Bevölkerung gegenüberfteben. St. Tho= mas hat etwa 15,000 Einwohner und von diesen find 12,500 Farbige und Neger, und zwischen biesen nur 2500 Beiße. Die Letteren, und besonders die Deutschen, haben hier zwei gang vortreffliche Gesellschafts-Locale, die von allen Nationalitäten besucht werden: das Athenaum, ein Lefeclub mit Zeitungen und Büchern in allen Sprachen, und ben sogenannten internationalen Club, in den aber keine Farbigen aufgenommen werden. Das deutsche Element überwiegt jedoch in allen, schon vielleicht aus dem Grund, weil der Deutsche überhaupt geselliger Natur ist und am liebsten in Rudeln lebt — und prächtige Leute sindet man unter ihnen. Mir wenigstens sind die Tage, die ich in St. Thomas verbrachte, so rasch wie kaum so viele Stunden verstogen.

Was nun die hier "wüthende" Cholera betrifft, so spürt man, wie ich es mir auch vorher gedacht, gar nichts davon. Abends begegnet man allerdings dann und wann einem Leichenwagen, aber die Krankheit scheint sich hauptsächlich auf die unteren Klassen der Farbigen zu beschränken, wie denn sonderbarer Beise die Neger gewöhnzlich sehr heftig von dieser Krankheit mitgenommen werden, während sie vom gelben Tieber, das mehr unter den Weißen aufräumt, fast gar nicht leiden.

Die Neger nennen beshalb auch bie Cholera black man's turn, bas gelbe Fieber bagegen white man's turn, bas heißt, bei ber ersteren Krankheit kommen bie Schwarzen, bei ber zweisten bie Weißen baran.

In der Stadt selber wird jest ruftig gebaut, um alle die erlittenen Schaben wieder auszu= bessern. Ich begreife auch wirklich nicht, wo nach folden Calamitäten, die fast jedes Saus berührt haben und überall Arbeit nothwendig machen, fo urplötlich alle die Maurer und Bim= merleute berkommen, die doch in ruhiger Zeit unmöglich alle Beschäftigung finden können. Tausende von folden sind aber jett bier emsia in Thätiakeit, als ob keiner von ihnen je etwas Anderes getrieben habe. Die angerichtete Ber= wüstung war aber boch zu groß und allgemein, um in ben wenigen Mongten ichon beseitigt zu fein, und überall findet man deshalb noch in ben Häusern Schutt, und außerhalb ber eigent= lichen Geschäftsstadt kann man auch wohl noch halbe Straffen umgewehter Holzbaracken finden - ein Bild troftlofer Verwüftung, wie es eben ber Sturm zurückgelaffen.

In der Bai draußen bereitete sich übrigens ein kleiner See-Roman vor, der möglicher Weise ernstere Folgen nach sich zieht. Es lag hier nämlich im Sturm ein amerikanisches Schiff, für Peru bestimmt, mit Kanonen und Munition an Bord, das, arg beschädigt, seine gefährliche Lasdung löschen mußte. Ein anderer Amerikaner, die "Sarah Newman", hat jeht dieselbe an Bord genommen und ist zum Auslaufen fertig, und

zwei kleine spanische Kriegsbampfer liegen hier, fortwährend die Kessel geheizt, und warten auf den Moment, wo sie die Bai verläßt, während kein amerikanisches Kriegsschiff hier ist, um sie zu schützen. Ob sie sich das nun selber besorgen wird, weiß man nicht: das Material dazu haben sie jedenfalls an Bord, und ich glaube auch nicht, daß sich der Amerikaner den Spaniern so leicht ergeben wird. Interessant ist das Resultat jedenfalls, und hätte mein Ziel nach der Westküste, statt nach Benezuela, gelegen, so würde ich gewiß auf der "Sarah Newman" Passage genommen haben.

Ich barf aber St. Thomas nicht verlaffen, ohne wenigstens ein paar Worte über die Neger der Insel zu sagen, die, wie schon vorerwähnt, die eigentliche Bevölkerung derselben bilben, und zwar in so vorwiegendem Waße, daß man Ansfangs wirklich glaubt, es gebe überhaupt nur einzelne Weiße auf dem ganzen Plaskeneroft Libra

Die Boote in der Bai sind natürlich, wie in allen warmen Himmelsstrichen, nur von Negern bemannt, aber selbst wenn man das seste Land betritt, sieht man nichts — gar nichts als farbiges Bolk, in den schönsten Schattirungen von gelb zu schwarz, und hört auch in der That nichts als

ben furchtbaren und stets laut geschrieenen Dialekt bieser wohl arg mighandelten, aber auch sehr unangenehmen Race.

Sie selber tragen freilich nicht bie Schuld, benn nicht freiwillig verließen fie ihr Baterland; als Sclaven murben fie fortgeschleppt, und bag sie mit ber Zeit frei werben mußten, war eine natürliche Folge der Civilisation. Mit ihrer Freiheit konnte man fie aber nicht mehr zur Arbeit zwingen, und daß ber Neger wenig Be= dürfnisse kennen lernte, verdankt er ebenfalls nur wieder feinem früheren weißen Berrn. Gine Sorge für die Butunft, wie fie uns in der Freibeit Geborenen gleich von früher Jugend an's Berg gelegt wird, ift ihm ebenfalls fremd ge= blieben, und da er von dem Weltverkehr und Sandel entschieden fern gehalten murbe, fo fann man bei ihm auch keinen Ginn für National= ökonomie erwarten. Was liegt ihm baran, ob bas Land, in dem er fich befindet, Producte er= ober importirt, so lange er eben felber hat, mas er braucht, und daß jett auch hier auf St. Thomas aller Ackerbau liegen blieb, war nur eine natürliche Folge.

Früher bebeckten bie Hänge reiche und weite Zuckerfelder — seit Aufhebung ber Sclaverei

liegen sie kahl und trocken in ber Sonne, und ein klein wenig Gemuse abgerechnet, wird wohl in diesem Augenblick gar nichts weiter auf ber ganzen Insel gezogen.

Die Neger selber scheinen sich aber vollkommen wohl zu befinden, und ich habe nie ein vers gnügteres und in seinen Vergnügungen lauteres Bolk gesehen. Das ist ein ewiges, ununters brochenes Lachen unter ihnen, und eben so oft hört man dazwischen Zanken und Schimpfreden in's Unglaubliche, so daß man denken sollte, ein offener Kampf müsse jeden Augenblick unter ihnen ausbrechen, aber es kommt nie dazu, denn wie nur Einer von ihnen einmal einen recht außerzgewöhnlichen Fluch ober ein sonderbares Schimpfwort ausstößt, endet die ganze Sache jedesmal unter schallendem Gelächter der Umstehenden und Streitenden selber.

Die echten Negerhasser wersen ber afrikanisschen Menschenrace oft das Affenähnliche in ihrer ganzen Natur vor, und zum Theil haben sie Recht. Der Neger besitzt wirklich einen großen Trieb zur Nachahmung, und wo ber bei bem Sclaven unterdrückt wurde, bricht er sich in der neugewonnenen Freiheit um so mehr Bahn.

Es giebt kaum etwas Romischeres, als einen

etwas wohlhabenden Schwarzen zu feben, ber nicht allein in feiner Rleibung, nein, auch in feinem ganzen Wefen, in Bewegung, wie Ausbrud - aber mit bem vermunschten Dialekt " und wolligen schwarzen Ropf - einen Weißen zu affectiren sucht. So brachten in Jamaica ein paar folder herren einen ihrer Freunde an Bord bes Dampfers, und es war wirklich rührend, zu feben, mit welcher ausgezeichneten Söflichkeit und mit wie gewählten Worten fie ben herrn in bas Zwischenbeck begleiteten, benn in ber Cajute wird die Race trot aller Emancipation und Frei= beit noch immer nicht zugelaffen, eine Magregel. mit der ich selber vollkommen einverstanden bin. - Ich gonne bem Reger von Bergen seine Frei= heit, aber ich mag - wie schon gesagt - keine Gemeinschaft mit ihm haben, und wenn bas nicht christlich sein sollte, ware es jedenfalls natürlich.

Uebrigens verdienen die Negerdamen einer ganz besondern Erwähnung, benn sie zeichnen sich selber hier auf das auffälligste aus. St. Thosmas hat freilich auch sehr viel wohlhabende, ja selbst reiche Schwarze, die eine Stellung in der Stadt einnehmen, und wie ein Geldprot bei uns, der sich von einer unteren Stufe empors

geschwungen, auch am stolzesten auf sein Gewonnenes ist, so brüstet sich der freigewordene Neger, wenn es ihm seine Verhältnisse irgend erlauben, mit seinem eigenen Ich, und daß er in dem Fall auch seine Frau und Töchter nicht will irgend einer weißen Familie nachstehen lassen, kann man sich benken.

Diese Putssucht — eigentlich ber erste Schritt zur Civilisation, ba er größere Bedürsnisse mit sich bringt, bleibt aber nicht allein bei ben Reischeren, sondern geht bis in die untersten Schichten ber Bevölkerung hinab, und die schwarze Se nora schleppt ihr langes theures Seidenkleid nicht ärger und länger durch Staub und Straßenschmutz, als das ärmste Negerweib, das mit einem Korb voll Gemüse auf dem Kopf zu Markte kommt, ihren alten, schmierigen und zerrissenen Kattunslappen — denn die Wode war jetzt hier in voller Blüthe. Ich begreife dabei nur nicht, wie mitten zwischen solchen Caricaturen wirkliche weiße Ladies sie noch aufrecht erhalten konnten, aber das, wie die Wode selbst, bleibt ein Käthsel.

Uebrigens hat der lette Sturm den in St. Thosmas herrschenden Lurus sehr begünstigt, und besonders der ärmeren Klasse die Wittel geboten, sich entschieden hervor zu thun. Die Ladungen Gerftäder, neue Reisen. I.

einiger Schiffe, wenn sie auch vom Seewasser beschäbigt waren, wurden doch gerettet und nachsher natürlich zu Spottpreisen öffentlich versteigert. Die Neger aber hatten gleich nach den Unglücksfällen für sehr wenig Arbeit sehr hohe Löhne erhalten, und beshalb Geld in Händen. Sie kauften jett in Masse die havarirten Ausschnittwaren, und seit der Zeit rauscht es in St. Thomas von endlosen Schleppen steif gestärkten Kattuns, und gentlemen of colour tragen Köcke und Hosen, auf benen sich noch beutlich die in den Ballen erhaltenen Sees oder auch Bilchmasserspuren abzeichnen.

Der Neger ift von Natur milbthätig, benn er hat das Unglück aus eigener Erfahrung kennen lernen, achtet dabei auch, wie sich nicht leugnen läßt — das Alter mehr, als es oft civilisirte Nationen zu thun pslegen. Alte Neger treten aber auch beshalb mit einer unbeschreiblichen Würde auf und werden darin nur — aber gründslich — von alten Negerinnen übertroffen.

Woher es kommt, weiß ich nicht, aber fast alle alten Regerfrauen haben einen Grundbaß, von dem sie den vollständigsten und unumschränt= testen Gebrauch machen. Sie lachen dabei selten oder nie — das überlassen sie dem jungen Volk, und wenn sie sprechen, geschieht es stets in dictatorischer und so entschiedener Weise, als ob jedes Wort ein Gesetz wäre.

Es giebt kaum etwas Burbevolleres, aber auch zugleich Komischeres, als so eine alte Re= gerlady zu feben, wenn sie, febr becolletirt, mit gespreizten Knieen, die kurze, qualmende Pfeife in ber rechten Sand, die Linke auf ihr Knie ge= ftütt, vor ihrer eigenen Thur fitt und ihre Mei= nung über irgend einen beliebigen Gegenstand ausspricht, ober vielmehr einen Bescheid ertheilt, benn Widerspruch mare boch nicht benkbar. Die jüngeren Leute behandeln sie auch babei ftets mit Ehrfurcht, und nur gefährlich wird bie Sache, wenn eine andere ähnliche Dame - vielleicht die Nachbarin — anderer Meinung fein follte. Die Folgen find in einem folden Fall nicht abzuseben. Bu Thatlichkeiten kommt es freilich nie zwischen ihnen, und ber Schluß eines folchen Wortkampfes ift fast stets ber, bag bie Ueber= wundene aufsteht, mit einer verächtlichen Bewegung in ihr haus geht, und bort brinnen nur um foviel lauter weiter raifonnirt.

Alte Neger mit weißen Haaren tragen fast stets hohe schwarze Seibenhüte und einen schwars zen Rock mit weißen Hosen. Im Ganzen sind bie Neger überhaupt nicht unreinlich — bie untersten, verworfensten Klassen ausgenommen, bie
sich bann aber auch vollkommen gehen lassen, so
baß man ba oft, besonders unter den Frauen,
wahren Abscheu erregenden Gestalten begegnet.
Stehen die Negerinnen aber, besonders bei irgend
einer Herrschaft, im Dienst, so halten sie sich,
fast ohne Ausnahme — immer höchst reinlich
und abret und gehen dann auch nie auffallend
gekleidet — den Lappen ausgenommen, den sie,
ebenso wie ihre Herrinnen, hinter sich herschleifen.

Im Hotel du Commerce hatten wir übrigens auch — als Gegensatz zu dem liederlichen und schmutzigen Negervolk, das sich besonders gegensüber vor einem ordinären Branntweinladen herumtrieb und die Luft oft mit seinen laut geschrieenen Zoten erfüllte, die vollste Aristokratie der afrikanischen Race in ihrer letzten Abstusung, oder vielmehr in ihrem Uebergang zu dem Geschlecht der Weißen, und zwar zu der bessern Gesellschaft, denn ich möchte die wirklich gut erzogene Quadrone doch nicht unter den gemeinen Irländer oder eine andere ähnliche Nationalität anreihen.

Es waren bies Frau und Töchter eines hanti= ichen Ministers, bie hier nur auf Schiffs= gelegenheit warteten, um nach Hahti zurückzustehren, ba die englischen, sonst die Verbindung unterhaltenden, Dampfer gegenwärtig der gestürchteten Quarantaine wegen keine Passagiere von St. Thomas mitnahmen.

Die Mutter ber beiben jungen Damen konnte bie Quadrone nicht verleugnen, ja sie war kaum weiß genug dafür; die beiben Töchter aber, besonders die Jüngste, würde Niemand, der nicht die genauen Merkmale der Blutmischung kannte, für andere als weiße Damen gehalten haben. Es waren zwei junge liebenswürdige Wesen und — wenn ich nicht irre, in Paris erzogen und ausgebildet, und dabei bescheiben und anspruchsslos in ihrem ganzen Betragen. Die schwarzen Auswärter slogen aber auch, wenn sie ihnen nur einen Wunsch an den Augen absehen konnten. — Sie beabsichtigten jeht mit einem beutschen Schiff nach ihrer Heimath überzusehen.

Ich selber wartete auf eine französische Barke, bie uns nach Laguahra bringen sollte, und wenn ich mich auch nicht vor der Cholera fürchtete, so ist doch stets der Aufenthalt in einer Stadt, in der nun einmal eine ansteckende Krankheit herrscht, nicht gerade angenehm. Ich sehnte mich wenig-

stens barnach, wieder einmal bie frische reine Seebrise einzuathmen.

Gine Wohlthat fonnte man übrigens bem Plat erweisen, benn eine Sauptursache von Rrankheiten ift doch nur in zu vielen Fällen Unreinlichkeit und das Verfaulen weggeworfener Ueberreste ober tobter Thiere. In St. Thomas giebt es aber feine Zapilotas ober Masgeier, und boch wie leicht ware es, biese nütlichen, ja an manchen Stellen nothwendigen Thiere von Bera-Cruz sowohl, wo es beren in Unmaffe giebt, wie von Benezuela aus hinüber zu bringen. Bu fangen sind sie bort unendlich leicht; an jedem Marktplat fonnte man Sunderte bekommen, und wie wenig Transportkoften würden sie gablen. Aber es befümmert fich eben tein Menich barum, und boch bin ich überzeugt, baß sie ben Breis ihrer Unschaffung jährlich an Beerdigungs= fosten abtragen murben - bie Menschenleben babei gar nicht gerechnet.

Ente bes zweiten Banbes.

Trud von G. Bas in Naumburg a. S.

4







